Munoncen= Munahme=Bureaus: In Pofen außer in der Expedition diefer Beitung Wilhelmftr. 16.) bei C. H. Alrici & Co. Breiteftraße 14, in Onefen bei Eh. Spindler, in Grat bei g. Streifanb. in Brestan bei Emil Kabath.

# enter Zettung. Achtundsiebzigster

Unnoncens Almahme=Bureaust

In Berlin, Bredlau, Dresben, Frankfurt a. M. Samburg, Leipzig, Milneben, Stettin, Stuttgart, Wien bei G. A. Danbe & Co. -Hansenftein & Bogler, -Rudolph Moffe.

In Berlin, Dresben, Gorlig beim "Juwalidendank."

Das Ubonnement auf diefes täglich drei Mat er-icheinende Blatt beträgt vierteljährlich für die Stadt Bofen 4½ Mart, filt gang Deuthgland 5 Mart 45 P. Bestellungen nehmen alle Postanstalten des dem-schen Reiches an.

Freitag, 29. Januar (Erfcheint täglich brei Mal.)

Jujecate 20 Bf. die sechsgespaltene Zeile ober beren Kaum, Restamen verhältnißmäßig höher, sind an die Expedition zu senden und voerden sie die am solgenden Xage Morgents 7 tlbr erichelentode Kummer bis 5 Uhr Rachmittags angenommen.

## Telegraphische Machrichten.

Bien, 28. Januar. 3m Brogeg Dfenheim wird Sandelsminifter Banhans als Benge bernommen und beponirt in aussührlichfter Beife über die Borgange bei Gründung der bobmifchen Rordbahn, bei benen er als Bevollmächtigter Balbfteins fungirt habe, beffen Guterbireftor

er damals gewefen.

Aus der Aussage des Handelsministers erziedt sich, daß derselbe nicht Gründer der böhmischen Kordbahn gewesen, daß der Beamte der Kreditanfialt, Glaser, für Plazirung der Brioxitäten eine Brodision don im Ganzen 25,000 Ft. erhalten dat und daß hierbei keinerlei Rebenmotive vorgewaltet baben. Der Handelsminister erklärt serner, daß bei der böhmischen Rordbahn Bründergewinne nicht ausgezahlt worden sind und daß die Konzessionäre nur ihre baaren Auslagen mit 650 Ft. zurückerstattet erbielten. Er selbst hibe für seine langstährige Müßewaltung und zur Dedung der von ihm bestrittenen persönlichen Auslagen unter Zustimmung Waldssein's 6000 Ft. baar und Witten vom Gründersoniortium erbalten. Diese Attien habe er niemals an die Gesellschaft zurückversauft. Eine Fragestellung an den Zeugen über die Gründung der Hypothetar Kentenbant und andere ahnliche Dinge, zu denen derselbe in Beziebung gestanden haben sollte, wurde vom Gerichtshofe sir unzulässig erkärt. Der Handelsminister demerste indes, daß er von der Hypothetar-Kentenbant seinen Glündergewinn gehabt und nur vom Spudistat Akentenbant seinen Weiteren Bestrag habe er niemals erhalten. trag habe er niemals erhalten.

Es murben bann noch Sofrath Lebin und Billiam Drake ber nommen und mit ber Bernehmung bes hofrath Baruchar begonnen Die morgen fortgefest werben foll.

Bern, 28 Januar. Die Thronbesteigung bes Rönigs Alfons bon Spanien ift bem Bunbesrathe mittelft amtlichen Schreibens offiziell angezeigt worden. Das politifche Departement ift mit Beantwortung beffelben beauftragt worden.

Madrid, 28. Januar. Die Regierungstruppen haben die Orts fcaft Bucho (Broving Rabarra, unweit Tafalla) an ber Strafe nach Bampelona befest. Die Carliften jogen fich, ohne Biberftand ju leiften, auf Artacog gurud, bas barauf ebenfalls genommen wurde. -Die beutsche Regierung bat, wie verlautet, an den Maire und bie Einwohner von Guetaria, welche ber Mannicaft ber gestrandeten Beutschen Brigg "Guftab" ihre Silfe geleiftet haben, ein Dantschreiben

Madrid, 28. Januar. Ein aus Betereburg eingetroffenes Telegramm melbet, bag bie Anerkennung ber Regierung Alfons XII. feitens ber ruffifden Regierung bente erfolgt fei. (B. T B.)

Rom, 28. Januar. Die Studirenden bes 5. und 6. medigi = wif den Rurfus, welche einer gegen ben Unterrichtsminifter in Turin borgetommenen Demonstration jugestimmt hatten, haben bemfelben in einer Abreffe ihr Bedauern barüber ausgedrüdt. Der Minifter hat in Folge beffen bie Wiedereröffnung ber auf Befehl ter Regierung gefchloffenen Rurfe angeordnet.

Condon, 28 Januar. Die Bant bon England hat beute

ben Distont bon 4 auf 3 Brogent berabgefest.

Betereburg, 28. Januar. Die in ausländische Beitungen berbreitete Radricht, es werde eine neue Expedition gegen die Turfomanen auf bem linken Ufer bes Amu-Darja vorbereitet, ift, wie bestimmt berfichert wird, unrichtig, es wird tein folder Streifzug beabfichtigt, es tommen überhaupt nur Streifzuge vor, wie fie ber 3med jeber Grengübermadung mit fich bringt. Bas die bevorftebenden Reformen im Bollwefen anbetrifft, fo handelt es fich babei nicht um eine Modification ber Bestimmungen über die Bergollung ber Waaren fon: bern um eine korporative Organisation ber im unteren Bollvienst berwendeten Berfonen. - Die Nachricht, daß an die Bauern in ben Oftfeeprovingen Rronländereien vertheilt worben feien, ift unbegründet.

Remport, 27. Januar. Dem Bernehmen nach find die einander Begenüberftebenden Parteien bon Louifiana mit der Berathung eines Rompromifvorichlag 8 beschäftigt, ber barin besteht, daß ben Ronferbativen unter ber Bedingung, daß fie Rellog als Gouverneur aners tennen, Die Befnguiß augestanden wird, Die Giltigkeit Der Bablen gur

Legislative bon Louiffang einer Brufung ju unterziehen.

# Deutscher Reichstag.

Berlin, 28 Januar. 10 Uhr. Am Tifche bes Bunbesrathes Delbriid, G.b. Rath Dichaelis, General v. Boigts, Rhet, Gilbemeister,

Delbriid, G.S. Auth Arthuetts, General 8. Zolges, Khek, Stidemeister, d. Riche n. A.

Bräsident v. Fordenbed: Meine Herren, ehe wir in die Tagesvohnung eintreten, halte ich mich sür verpslichtet in Folge gestrigen Zwischenfalls, welcher unsere gestrige Sitzung gestört hat, indem ein Theil des Gesimses don der Decke berunterstel, dem Haufe Folgendess mitzutheiten. Gleich nach dem Schus der letzten Reichstagssessischen Sing bei mir in Breslau solgendes Schreiben der Herren Frozins und Schmieden, der Erbauer dieses Saales, ein. (In diesem Schreiben wird mitgesbeilt, daß wegen der sür die Ausstüdeung gewährten kurzen Beit die Studornamente mit Schrauben befestigt werden musten. Benn nun in Folge der natürsichen Austrocknung oder einer erhöhten Temperatur im Saal das Holz sich ulammenzieht, so wird die Berbindung locker und es kann leicht durch Herabsallen von Stüden eine Beschädisaung von Menschen eintreten. Daber sei es gedoten bis zur nächsten Seision wenigstens einen Theil der Studornamente durch solche von Steinpappe zu ersetzen.) Das Schreiben ist datirt Berlin, den 5. Mai 1874 und hat mir damals Anlaß gegeben, den Ersat sämmtlicher Ornamente in der vorgeschlagenen Weise zu derfügen, was auch gesselchen ist. deben ift.

In Folge Diefer Berfügung ift Die bon Gropius und Schmieden empfohlene umfassende Umänderung in den Ornamenten und Berzie-rungen dieses Saales mährend des Laufes des Sommers vollständig ausgeführt worden, und es sind sämmtliche Ornamente, die früher von Dips fich an ber Dede befanden burch Steinpappe erfest worden; und

awar ist diese Arbeit mit einem Auswand von mehreren tausend Thaslern Kosen vollständig durchgesührt worden, so daß ich bei Beginn der Sigungen allerdings die vollständige lleberzeugung von der Sicherbeit des Saales baben konnte. Wenn dessenungeachtet gestern ein Stück von dem Gesims heruntergefallen ist, so habe ich Beranlassung genommen, anzuordnen, daß vom Hansmeister und von den Fahristanten, welche das Gesims gemacht und angebracht saben, unster Zusiehung der Baubeamten des Hauses dieses Gesims in allen Theilen untersucht werde und daß etwa lose Theile dieses Gesimses entsernt werden. Das ist gestern geschehen. Außersdem aber habe ich beute den Gesammtvorstand des Hauses zussammenberusen. Ich habe zu der Sitzung des Gesammtvorstand den Indelt dem Hausen und diesenigen Beamten, welche gestern die Arbeit ausgeschirt haben, mitberusen; und der Gesammtvorstand empsteht dem Hause alse sortzusegen. Der Gesammtvorstand empsteht dem Hause alse sortzusegen. Der Gesammtvorstand hat mich aber ferner beauftragt, und zwar einstimmig, bei dieser Gelegenheit den Gedansen des destinitiven Varlamentsgebäudes und der Erbauung des selben hier im Hause nochmals anzuregen. (Bravo!) Er gelaubt, daß es sich nicht mit unseren Verhältnissen, mit den Interessen das ein die dem provisorischen Bau dessehen denn doch immer eine pretäre bleibt, dei aller Sorgfalt, die zur Aufrechterhaltung derselben angewendet wird. Er glaubt daher den Isamsen doch immer eine pretäre bleibt, dei aller Sorgfalt, die zur Aufrechterhaltung derselben angewendet wird. Er glaubt daher den Isamsen des Balammenseins empsiehlt, eine Kommission aus Mitgliedern des Dauses zu erwählen und dieser Kommission im Berein mit Mitgliedern des Bauses auf erwähle zu übertragen. (Bravo!) Der Gesammtvorstand enthölt sich, Anträge in dieser Beziehung zu Bates für bas juffinftige Barlamentsgebäude ju übertragen. (Bravo!) Der Gesammtvorstand enthölf sich, Anträge in dieser Beziehung zu stellen, weil das über seine Besugniß und Kompetenz hinausgehen würde. Er hat sich aber verpflichtet gehalten, diese seine Meinung durch meinen Mund wenigstens dem Hause mitzutheilen. (Lebhaster

Beisall.
Auf eine Anfrage des Abg. Spielberg, ob die Reparatur im Sommer unter Kontrole der Baumeister Gropius und Schmieden ausgefährt worden sei, erwidert der Präsident: Ich tann in diesem Augenblick eine ganz desinitiv bestimmte Antwort nicht gebeu. Ich habe nur angeordnet, daß der Baubeamte des Hauser rungsrath Reumann, sich in dieser Beziehung mit den Herren Gropius und Schmieden in Berbindung setze. Die Leitung des Baues ist aulest von unserem Baubeamten exelutirt worden.

Auf der Tagesordnung fieht junächst die zweite Berathung des Geschentwurfs, betr. die Ermeiterung der Umwallung von Stragburg. Die Budgetsommission schlägt für denselben

folgende Faffung bor:

Der Reickstanzler wird ernächtigt, außer den durch Art. 1 des Geltzes vom 8. Juli 1872 für den sortistatorischen Ausban der Festung Straßburg zur Bersigung gestellten Summen einen Betrag dis zur Höhe von 17 Millionen Mart zur Erweiterung der Umwallung von Straßburg unter der Bedingung zu verwenden, daß zur Deckung der Baukosten, einschließlich der Kosten des Frundserwerbs, diesenigen Grundbstieke, welche zur Hinausschiebung der Umwallung für die Millitärverwaltung entbehrlich werden, soweit sie nicht sir die Reicksverwaltung anderweit erforderlich sind, von der Staßburg für den Preis von 17 Millionen Mark erworben werden. merben.

werden.

Ref. Abg. Rickert: Gegen den materiellen Inhalt des Entwurfs ist keine Einfprache erhoben worden, nur in formeller Dinsicht erschien es der Kommission zweiselbaft, ob die Vorlage vollständige Klarheit darüber gebe, daß die Ermächtigung, 17 Millionen Mark sir die Erweiterung der Umwallung zu verausgaben nur für den Vall gelten dürse, daß die Stadt Straßburg für das durch die Erweiterung gewonnene Terrain diesen Betrag zahle. Um diesen Beeisel zu beseitigen, hat die Kommission die Worte zunter der Bedingung" in den Paragraphen ausgenommen. Sodann wurde der Wulfch ausgesprochen, die Reichstegierung möchte die näberen Bedingungen und Einzelheiten des Bertrages mit Straßburg striren: nachebem aber der Bertreter der Regierung Widerspruch dagegen erboben, überzeugte sich die Kommission, daß eine solche Darlegung die Regierung in den Verhandlungen mit der Stadt zu sehr einengen würde und sie nahm davon Abstand. Die Regierung ihrerseits versprach, den Stand der Berhandlungen dem Reichstage bei der nächsten den Stand der Berhandlungen dem Reichstage bei der nächsten Seffion vorzulegen.

Bundestommiffar Geb. Rath Bergog: Ramens ber Regierung tann ich erfiaren, bag fie feinen Einspruch gegen die Faffung ber Rommissionsbeschliffe erbebt.

Der Gesehentwurf wird hierauf in dieser Faffung angenommen. Es folgt die zweite Berathung des Gesetentwurfs, betreffend die Kontrole des Retchshaushalts und des Landess haushalts und des Landess haushalts von Elfaß-Lothringen für das Jahr 1874.

Dem einzigen Baragraphen bes Regierungsentwurfs, babin lautend: Die Kontrole bes gesammten hanshalts bes beutschen Reichs, sowie bes Landeshaushalts von Elfag-Lothringen wird für das Jahr lowie des Landeshaushalts von Elag-Lolhringen wird für das Jahr 1874 von der preußischen Ober Rechnungskammer unter der Benennung "Rechnungshof des deutschen Reichs" nach Maßgabe der im Gesey vom 4. Juli 1868 (Bundesgesehlatt S. 433), detreffend die Kontrole des Bundeshaushalts für die Jahre 1867 bis 1869, enthaltenen Borschiften gesihrt, beantragt Abg. Rickert 1867 die 1869, enthaltenen Borschiften gesihrt, beantragt Abg. Rickert 1867 die 1869, enthaltenen gesichren In die Stelle der im § 3 des Geseys vom 4. Juli 1868 aufgestützten Vorschiften treten jedoch die für die Wirksamteit der Ober-Rechnungskammer als preußische Rechnungs-Revisionsbehörden geltenden Bestimmungen, insbesondere Diejenigen Des Gesetzes vom 27. Marg 1872, betreffend die Einrichtung und die Befugniffe der preußischen Ober-Rechnungskammer.

Abg. Ridert: Die Annahme meines Antrags fett voraus, daß die Bundesregierung diejenige Inftruktion aufrecht erhalt, wonach die Situngen des Rochnungshofes bon benjenigen ber preugischen Oberrechnungekammer getrennt zu halten sind. Ich möchte mir daritber eine Erklärung von Seiten der Bundesregierung erbitten. Ich halte auch den Erlaß einer neuen Instruktion für den Rechnungshof erforderlich, welche den Bestimmungen des Geseyes vom März 1872 enispricht und dem Reichstag bei seinem nächsten Zusammentritt borsulegen sein würde. Brafident Delbrit d: 3d tann die Boraussetzung in Betreff ber

Bräftbent De I b rit a: Ich kann die Voraussegung in Vetrest ver Setrenntheit der Situngen der beiden Behörden als vollkommen zutreffend erklären. Ich erkenne ferner; an, daß die Bestimmung des Geleges vom Jahre 1872 den Erlaß einer anderweitigen Instruktion für den Rechnungshof nothwendig macht. Derfelben wird diejenige Infruktion zu Grunde gelegt werden, welche für die preußische Oberrechnungskammer in Geltung ist, und wird dieselbe dem nächsten Reichstage hargelegt werden. tage borgelegt werben.

Der Gefegentwurf wird bierauf mit dem Amendement Ridert

Das Hans sest nunmehr die zweite Berathung des Bankgesches sort. Bon dem Titel 3 desselhen, der von den Brivat Notenbanken ken handelt, waren gestern die beiden ersten § 42 und 43 genehmigt, welche die besch änkenden Bestimmungen für diesenigen Notenbanken enthalten, die etwa auf Grund der ihnen ertbeilten landesherrlichen Konzession obne Kücksicht auf das neue Bankgeset sont einen so engen Wirkungskreis eingeschaft, daß ihre Fortexistenz sebr schwierig wird. Um diese Refultat zu erreichen, wird ihre Thätigkeit auf den Staat deschänkt, der ihnen die Konzession ertheilt hat; außerhalb dessen dürfen sie Bankzeschäfte durch Zweiganstalten weder betreiben, noch durch Agenten betreiben lassen, noch als Gesellschafter an Bankkänsern sich betreiligen (§ 42). Ihre Noten dürfen außerhalb des konzessionerischen Staates überhaupt nicht zu Zahlungen gebraucht werden (§ 43). An diese angedroßten Beschänkungen muß erinnert werden, damit die Bedeutung des wichtigen § 44 erkannt werde, der die Brivat Noten Das Saus fest nunmehr die zweite Berathung bes Bantgefetes Bebentung des wichtigen § 44 erkannt werde, der die Brivat Notensbanken in den Rahmen des Bankzeliges aufnimmt und ihnen unter gewissen Bedingungen einen gesicherten Geschäftskreis anweist.

§ 44 lautet nach den Beschlüssen der Kommission:
"Die beschränkenden Bestimmungen des § 43 sinden auf diesenigen Banken keine Anwendung, welche dis zum 1. Januar 1876 solgende Boraussekungen erfüssen:

Borausfegungen erfüllen:

1) Die Bant darf ihre Betriebsmittel nur in ben im § 13 inter 1 bis 4 bezeichneten Geschäften, und zwar zu 4 höchftens bis zur Bobe

der Haifte des Grundkapitals der Bank und der Referben, aufegen. Sie bat jeweilig den Prozentsat öffentlich bekannt zu machen, zu welchem fie diekontirt oder zinsbare Darlebne gewährt.

2) Die Bank legt von dem sich jährlich über das Maß von 41/2 Brozent des Grundkapitals hinaus ergebenden Reingewinn sährlich mindestens 20 Prozent so lange zur Ansammlung eines Reservesonds zurück, als der letztere nicht ein Biertheil des Grundkapitals beträgt.

Die Bant verpflichtet fich, für ben Betrag ihrer im Umlauf be-3) Die Bank verpslichtet sich, für den Betrag ihrer im Umlauf befindlichen Banknoten jederzeit mindestens ein Drittheil in koursfähigem deutschen G de, Reichskassenschen oder in Gold in Barren oder auseländischen Münzen, das Pfund sein un 1392 Mark gerechnet, und den Rek in diskontirten Wechseln, welche eine Verfallzeit von höchstens drei Monaten haben und ans welchem in der Regel drei, mindestens aber zwei als zahlungsfähig bekannte Verpslichtete hasten, in ihren Kassen als Ockung dereit zu halten.

4) Die Bank verpslichtet sich, ihre Noten bei einer von ihr zu bezeichnenden Stelle in Berlin oder Frankfurt, deren Wahl der Genehmaung des Bundesraths unterliegt, dem Inhaber gegen coursssibiges deutsches Geld einzulösen.

beutsches Gelb einzulöfen.

Die Einlösung hat spätestens vor Ablauf des auf den Tag der Präsentation folgenden Tages zu erfolgen.

5) Die Bant verpflichtet sich, alle deutschen Banknoten, deren Unstauf im gesammten Reichsgediete gestattet ist, an ihrem Size, so wie dei denzenigen ihrer Zweiganstalten, wolche in Städten von nehrt als 100,000 Emwodnern ihren Siz haben, zu ihrem vollen Rennwertde in Zahlung zu nehmen, so lange die Bank, welche solche Noten ausgegeben b t, ihrer Roteneinlösungspslicht pünktlich nachsommt. Alle bei einer Bank eingegangenen Roten einer anderen Bank dürsen, soweit es nicht Noten der Reichsbank sind, nur entweder zur Einlösung präsentirt, oder zu Zahlungen an diezenige Bank, welche dieselben ausgezaeben hat, oder zu Zahlungen an dem Orte, wo letztere ihren Haupssicht, derwendet werden.

6) Die Bank verzichtet auf jedes Widersprucksrecht, welches ihr entweder gegen die Ertheilung der Besugnist zur Ausgabe von Banknoten an andere Banten, oder gegen die Ausbedung einer etwa bestehenden Verpflichtung zur Landesregierung, ihre Noten in den öffentlichen Raffen statt baaren Geldes in Zahlung nehmen zu laffen, zu-

stehen möchte.
7) Die B

steben möchte.
7) Die Bank willigt ein, daß ihre Besugniß zur Ansgabe von Banknoten zu den im § 41 bezeichneten Terminen durch Beschluß der Landesregierung oder des Bundesrathes mit einsähriger Kündigungsfrist ausgeboben werden könne, ohne daß ihr ein Anspruch auf irgend weiche Entschädigung zustände.

Bon Seiten des Bundesrath wird eine Kündigung nur eintreten zum Zweise weiterer einheitlicher Regelung des Notenbankwesens oder wenn eine Notenbank den Anordnungen gegenwärtigen Gesetzs zuwidergehandelt hat. Ob diese Boraussezungen vorliegen, entschebet der Bundesrath.

Einer Bank, welche die vorstehend unter 1 bis 7 bezeichneten Boraussezungen erfüllt hat, kann der Betrieb von Bank-Geschäften durch Zweiganstalten oder Agenturen auserhalb des im § 42 bezeichneten Gebietes auf Antrag der sir den Ort, wo dies geschehen soll, zuständigen Landesregierung durch den Bundesrath gestiattet werden.

stattet werden.

Banken, wliche bis zum 1. Januar 1876 neben Erfüllung der vorsstehend unter 1 und 3 bis 7 bezeichneten Boraussehungen nachweisen, daß der Betrag der nach ihrem Statut oder Privileg ihnen gestatteten Notenausgabe auf den Betrag des Grundkapitals eingeschränkt ist welcher am 1. Januar 1874 eingezahlt war, erlangen mit der Gestatung des Umlauss ihrer Noten im gesammten Reichsgebiete zugleich die Besugnis, im gesammten Reichsgebiete durch Zweiganstalten oder Agenturen Bankzeschäfte zu betreiben.

Bu diesem \$ 44 beantragen 1) Sonnemann in Nr. 1 dem ersten Absab binzuzussigen: "bezüglich des Darlehnsgeschäfts ist der Bank eine Krist bis zum 1. Januar 1877 eingeräumt, innerhalb welcher sie ihre Darlehne den Bestimmungen des § 13 Nr. 3 zu konformiren bat";

2) b. Hodberbed zu Ansang der Nr. 3 hinter dem Worte

formiren bat';

2) v. Hoverbeck zu Anfang der Mr. 3 hinter dem Worte "Banknoten" einzuschalten: "sowie der Depositen mit monatlicher oder kürzerer Kündiguniskrisk";

3) Uhl in Mr. 4 die Worte: "oder Frankfurt, deren Wahl der Genehmigung des Bundesraths unterliegt", zu streichen;

4) Spielberg: Den Anfang der Mr. 4 folgendermaßen zu fassen: "4) Die Bank derpklichtet sich, ihre Noten außer an ihrem Dauptsitz bei einer u. f. w.";

5) Schenk v. Stauffenberg: Den ersten Absat der Mr. 4 so zu fassen: "Die Bank verpklichtet sich, ihre Noten bei einer von ihr zu bezeichnenden Stelle in Berlin oder bei einer son ihr zu bezeichnenden Stelle in Berlin oder bei einer solch en in Hauf am burg, Leipzig, Krankfurt, München, deren Wahl der Genehmigung des Bundesraths unterliegt, dem Inhaber gegen courstäbiges deutsches Geld einzulösen".

6) Scipio in Mr. 5 statt "100,000 Einwohner" zu sehen "80,000 Einwohner".

Ginwohner"

Windonet.

Deie mens den letten Absat wie folgt zu sassen: "Banken, welche bis zum 1. Januar 1876 nachweisen, daß der Betrag, der nach ihrem Statut oder Privileg ihnen gestatteten Notenausgabe auf den Betrag des Grundsapitals eingeschrünkt ist, welcher am 1. Januar

1874 eingenahlt war, find von der Erfällung der unter 1. und 2. bezeichneten Boraussetzungen entbunden und erlangen mit der Gestattung des Umlaufs ihrer Roten im gesammten Reichsgebiete zugleich die Befugnig, im gesammten Reichsgebiete durch Zweigaustalten oder Agenturen Bantgefchafte ju betreiben."

8) Roch (Braunschweig) in bem Antrage bes Abg. Siemens ftatt ber Schingworte: , durch Zweigenstalten oder Agenturen Banfgeschäfte zu betreiben" zu feten: "durch Zweiganstalten, Agenturen over fille Betheiligung Banfgeschäfte zu betreiben."

9) Grumbrecht: Dem Antrage Siemens hinzugstigen: "Eine stille Betheiligung an Bankzeschäften ist diesen Banken nur gestattet, wenn dieselben vor dem 1. Januar 1875 eingegangen und auch dann nur so lange, als die Beiheiligung n.ch dem bestehenden Rechtstere baltniffe bon ber betreffenden Bant nicht aufgehoben werden fann."

Abg. Bubl: Es wird Ihnen vielleicht auffällig erscheinen, daß ein Abg. Bubl: Es bites Ishen deletat anfang kindigestelle zu freichen. Es bietet aber in der Aufnahme dieses zweiten Ories für Süddeutschland keiner ei Bortheil dar. Nachdem einmal die Goldwährung eingeführt ist, haben wir alles Interese, den Geidberkehr und die Cirkulation auf die solideste, siets zu überblickene Basis zu stellen, und das erreichen wir allein durch die Kongregation, wie sie in Engstere besteht. Sa wie mir zwei krussissungskiellen wählen, wird es ims land befteht. Go wie wir zwei Einlofungeftellen mablen, wird es immer nothwendig sein, daß große Summen Goldes zwischen diesen bei den Orten hin- und herwandern, während das Berfahren sich außersordentlich vereinfacht, so wie die Banken ihre Noten allein nach Berfin zu senden haben, welches der alleinige Wechselplatz für Deutschland werben muk.

Abg. v. Stauffen ber a: Dein Antrag fteht auf bem Das Spiem Der Ausmahl. Es fann, ba man noch gar nicht weiß, wie in Zukunft die Berbältniffe fich gestalten werben, in jedem Kalle dem Bundesrath nur erwünscht fein, sich selbst die zwedmägtaste Ein-Bungefielle ju mablen. Bas Diinden betrifft, fo bat biefes in ben letten Jahren in Bezug auf ben Gelovertebr einen unlen biren Auffowung genommen. Ich tann nur bringend bitten, meinen Antrag

danken benen. Der erfte Redner hat den Grundge-banken, der die Kommission geleitet hat, vollständig richtig aufgefa t, welcher dabin geht, daß die Noten an einem bedeutenden Hanteleplat jahlbar sein mussen. Darum hat auch die Kommission davon abge weicher dahin geht, das die Koten an einem vereinenden Dankerplatz gahlbar sein müssen. Darum hat auch die Kommisson doge seben, die Bankaoteneinissung zu zersplittern und zu vertheilen auf Bläze, deren sonstige Bedeutung ich zu schäßen weiß, die ich aber nur als Wechselbläze zweiten Kanges ansehe. Was aber den Antrag, Frankfurt zu streichen, betrifft, so gebe ich zu, daß das Interesse von Frankfurt nicht im Spiele ist. Es ist in vieler Beziehung einerlei, od die Noten in Frankfurt eingelöst werden oder nicht. Es ist aber ein großes Interesse des Publikums im Spiel, daß die Noten der Vanken großes Interesse des Publikums im Spiel, daß die Rolen der Banken an einem großen Handelsplage eingelöst werden, wohin der Berkeht des betressenden Gebiets gravitirt. Wenn Jemand in München, in Augsburg, in Stuttgart oder in der Pfalz für seine Roten Geto baben will, so wird es viel mehr kosten, das Geld von Berlin zu beziehen, als von Frankfurt. Für die Banken wird es volssändig einertei sein, sir das Bublikum aber ein großer Bortbeil. Ich nehme an, daß die Banken von München, Stuttgart, Mannbeim und Darmstadt ihre Einsmaßke e in Frankfurt und die anderen Banken sämmtlich in Vertin erhalten sollen, zur großen Erleichterung des Berkhis. Für das Ruhlikum ist es in Bezug auf die zu leist enden Zab lungen Das Bublitum ift es in Bejug auf Die ju leift enden Bablungen einerlei, indem die Roten aller Banten bei allen übrigen angenommen werden muffen; allein für ben Bejug von baarem Getbe ifi es am sichersten, wohlfeilsten und richtigsten, die Einlösangsstelle ba einmrichten, wo der Berkehr seinen Mittelpunkt hat Das Bub ikum wird also nicht belästigt, wenn die Bestimmung nach dem Borichlage

der Rommission angenommen wird. Bundestommiffar Geb. Rath Didaelis: Der Bundesrath batte in seinem ursprünglichen Borschlage zwei Einlösungsstellen ins inge gesaßt, Berlin und eine andere, die den Banken nächstdem die bequennte wäre. Der Bundesrath hat dabei im Interesse der Banken ganz besonderen Werth darauf gelegt, daß es einen Blatz gebe, won alle Banken ihre Noten einlösen, weil die Berpflichtung der Banken, und geschen der Banken und geschen wah geschlichtung der unter atte Banken ihre Noten einlösen, weil die Berpstickung der Banken, ihre Noten gegenseitig anzunehmen und auszutauschen, nur unter dieser Boraussehung am leichtesten und einsachten ersäult werden könnte. Die Kommisson hat die Aenderung getrossen, daß sie nur eine Einlösungsftelle bestimmt, sür welche aber den Banken die Ausswahl zwischen Bertin und Frankfurt freistehen foll. Da ich es sür durchans wünschenswerth halte, möglicht zu konzentriren, so must ich jedensalls dem Antrage der Konmission vor dem des Abg. Stankfurderg den Borzug geben. Das Amendement Spielberg dalte ich sür unnötzig, da sein wesenlicher Zwech bereits durch die §5 4 und 5 des Gelebes erreicht wird, es im llebrigen aber dem Spsiem des Entwursses grochtbeilig ist, da dadurch der Arthum entstehen kann, als hätt n fes nachtheilig ift, ba baburch ber Brrthum entfleben fann, ale bait n tes nachtheilig ist, da dadurch der Freihum entsiehen kann, als balt nie Banken ihre Noten an ihrem Hauptstäg auch erst einen Tag nach der Bräsentation einzulösen. Ich kann daher nur bitten, auch dies Amendement abzulehnen. Ich komme nun zu dem Antrag Hollen der Entwurf beabsichtigt in allen seinen Bestummungen, die bestehenden notenausgebenden Banken dadurch in eine splidere und sür die Goldwährung weniger gefahrbringende Entwicklung überzuleiten, daß er das Geschäft der Emission ungedeckter Noten möglichst einschräft, und sie dadurch veranlaßt, die Mittel, welche sie brunden. um Kredit in ertbeilen, anderweitig un migebedter Noten möglicht einschränkt, und sie dadurch veranlagt, die Wittel, welche sie bruden, um Aredit zu ertheilen, anderweitig zu beschaffen. Er hat dabei in erster Linie im Auge, daß die Binken, wie es in andern Aulturländern der Fall ist, die Kassensährerinnen des Bublikums seien. Der Entwurf hat dabei nicht davon anszehen können, daß es möglich sei, die Banken zu zwingen, durchweg nur kolie Geschäfte zu machen. Das, meine Herren, bringen Sie durch fein Befet fertig es fei benn, daß Sie ein Gefet maden, weiches ben Banten iberbaupt verbietet, Geldäfte ju maden. Für die Solidität der Banken Sorge zu tragen ist Aufgabe der Deffentlichkeit und eben zu diesem Behufe hat der Entwurf die Borschriften aufgenommen, welche die Banken unter die sehr eingehende Kontrole des Publikums bringen. Die Beröffentlichung der genommenen Kredite, die Beröffentlichung des Bankausweises, welche der Entwurf vorfdreibt, ist die 
Handhabe für die Kontrole ves Publikums. Der Antrag Hoverbeck fast and die Bedeutung der Bestimmung über die Haltung einer 
Dritteldedung nicht zutreffend auf. Der Entwurf geht keinesweise 
davon aus, daß durch die Drittelveckung der Koleninhaber gesichert 
fet, sondern er segt: eine Bank, die nicht dassir sorgt, daß mindestens 
ein Drittel Baardeckung ihrer Noten vorhanden ist, die mag ihre Bude 
köstigen, die verdient das Bertrauen nicht mehr, das sie nothwendie ein Drittel Baardecung ihrer Noten vorhanden ist, die mag ihre Bube schiegen, die verdient das Bertrauen nicht mehr, das sie nothwendig baben muß, wenn man ihr das Recht, Noten auszugeben, bewilligt. Der Satwarf knüpft formell an die Berlegung diese Bestimmung die Entziehung des Rechts der ungedeckten Notenausgabe, materiell aber macht er es der Bant unmöglich, Geschäfte zu machen, sobald ihr Baarbestand unter ein Drittel beruntergegangen ist; in diesem Falle entseht eine Banif im Bublikum, man illirmt an die Kassen, und die Bant keht am Snde ihrer Tage. Der Antrag Hoverbes sich führt nun einsach dahin, diesen Zeitpunkt der Banif um ein nicht Unbedeutenves näher zu rücken, er legt den Banken eine viel größere Gesahr auf, und ich glaube nicht, daß man eine Bant dadurch solieder macht, daß man näher zu rücken, er legt den Banken eine viel größere Gefahr auf, und ich glaube nicht, daß man eine Bank dadurch soliver macht, daß man ihr Geschäft zu einem riskanteren macht. Im Gegentheil, je größer das Kifts ist, das Sie einer Bank auferlegen, um so ungs iber werden Sie die Bank machen. Wie würde sich nun der Antrag Hoverbeck gegenüber den thatiächlichen Berhältnissen stellen? Es würden unter dem Zwang der Orittelsdeckung zunächst diesenigen Depositen sallen, die täulich unnickgezogen werden können, d. b. es würde darunter tallen, die käulich unnückgezogen werden können, d. b. es würde darunter tallen, die Einsach unwöglich werden. Ann sind aber gerade unsere allebigiver Bauten diesenigen, die das Girpzeschäft ausgebildet haben würse einfach unwöglich werden. Nun sind aber gerade unsere allenfolidesten Banken diejenigen, die das Firozeschäft ausgebildet baben. Seben Sie sie d. B. den Status der Bank des Berliner Kassenberreins an, die bereits über 25 Jahre besteht und anerkannt das meiste Bertrauen von allen Banken Deutschlaubs in Berlin cenicst. Die seibe katte am 31. Dezember v. J. einen Stand von Girocepositen, das beißt, von tägli d zurückiebbaren Depositen im Betrage von 8,380 000 Thaler und hatte einen Wetallaldbestand von 543 000 Thaler al v des Bestandes der Girodepositen. Und doch genießt diese

Bank gerade deshalb das höckfte Bertrauen, weil fie durch dies Girogeschäft, daburch, daß sie die Kaskenslührern für die Berliner Kaufmannschaft ist, alle Borbedingungen einer soliden und vorsichtigen Geschäftssührung in händen hat. Sie hat allerdings neben dem gen (Geschäftslichrung im händen hat. Sie hat allerdings neden dem eingeführten Metallbestand einen solchen don Banknoten und Staatsstasse scheinen, das beigt hauptlächlich von Noten der Preugischen Bank im Betrage von 4,313000 Thaler, aber diesen Bestand würde das Am ndement How verd est ignoriren. Sie würden also dadurch, das Sie das Girogeschift unm öglich machen, die dringend wünschenwerthe Umwandung unserer Privatbanken ans Noten sabrilen, die sie sie bieber gewesen sind, in solide, mit allen ihren Wurzeln und Käden in die geschäftliche Entwickelung eindringende Depositen-Banken verbindern. Ber haben mit dem gegenwärtigen Gelet den seiben Zweck im Auge den die Beelsakte in England erstrebte. Die Folge in dort gewesen, daß die Ausgabe ungedeckter Koten bort sehr in den Hintergrund getreten ift, daß dagegen das Geschäft mit Depositen, Kontoforrenten und Guthaben ins Kolossale gewachsen ist, und daß die einzelnen Banken die Kassenstübrerinnen des Publitums sind und daß endlich die Bank von England die Berwalterin der Kassenbeftände ver großen Banken und Bankhäuser ift. Dies Spiem hat versichtedene, sehr heftige Trifen durchlebt und es besteht heute in glansendster Biuthe. Gegenwärtig haben 11 größere Banken in Loudon einen Bestand von Depositen von zusammen 80 bis 90 Millionen Pfo. einen Bekand von Bepositen von mammen so die 30 Mittionen Pfo.
Sterl. Ueber das Berhäitnig der Kassenbeschände zu den Depositen beskieht gar keine gesetzt der Klausel. Die Sorge für die Sozitiät der Banken hat der gesunde Sinn der Engländer den eigenen Interessenten überlassen. Was nun die Bilanz der großen Londoner Banken betrifft, so hatte am 30. Juni v. J. die Eitzbank ein Passituum von Dipositen und Accepten im Betrage von 7 Millionen Pfund Sterl. Dagegen hatte sie einen Bestand an Metallzeld und ein Guthaben bei der Kankan von England von Kaland von Einer Sestand von Einer Ses Bant von England von 763,000 Binnd Sterl.; die Lonoon Joints Stod Bant hatte einen Bestand von Depositen und Accepten von 21,870,000 Pfund Sterl., einen Bestand an Kasse und Gatbaben bei der Bant von England von 2,400,000 Psund Sterl., also sedsmal ungefähr den zehnten Thil; die London und Bestunnster Bant hatt ungefähr den zehnten Theil; die London und Wefiminier Bant date einen Bestand an Depositen von 31,00,000 Kjund Sterk, einen Bestand an Kasse und Guthaben bet der Englischen Bant von 3400,000 Psiund Sterk, also wiederum ungefähr ein Zehntel. Za, meine Herren, das sind die ersten Banten der Welt, gegen deren Umsatzeschäfte alle unsere deutschen Banten, wie sie sind, weit zurückieben müssen. Der Ansicht gegenüber, man misse diese Beschäfte ben notenausgebenden Banten abnehmen und fie ben anderen Banten geben, bemerte ich: wenn wir einmal ben notenausgebenben Banten, Die 20 und 25 Jahre alt find, und eine Menge bon Geschaftkroutine und Geschäftskenntnig ihres Pub.ikums, kurz eine Menge von Kapital des Wissens angesammelt haben, die ungedeckte Notenemission nach Maßgabe dieses Gesets auf das geringste Maß beschränkt haben, so wollen wir sie namehr doch nicht ausschließen bon ber Entwidelung eines gelunden Bant pftems. Bir wollen uns vielmehr freuen, bag wir einen folden Anfang ju einem Bantinftem haben und wollen bantbar fein, wenn aus diefen Anfangen in Folge bes vorliegenden Gesetzes ein gesundes, lebensträftiges Bantsufiem fich entwidelt. Indes Beitpiele von notenausgebenden Banken, welche da-neben ein großes Depositengeschäft baben und deren Ruffenbestände sich gerade so erhalten, wie die eben bezeichneten, finden Sie in Eng-land auch, so bei den schrifchen, den trischen, kurz bei allen noteniand anch, so bei den schottischen, den irischen, kurz bei allen noten-ausgebenden Bausen, deren Bilanzen veröff nilicht werden, sehe dieselbe gerade so aus wie diesenige, welche ich Ihnen vortrug. Z. B., die Nationalbant von Irland hatte an demselben Tage, am 30. Juni d. I. einen Oepositenbestand von 8 Millionen Pfd. Sterl., einen Roten-umlauf von 1,238,000 Pfd. Stert. und einen Kassen Bestand von 714,000 Pfd. Stert.; außerdem an Guthaben bei ver Bank von Eng-land und an auf täusichen Biderruf ausgeliehenen Geldern einen Aktienbestand von 725,000 Pfd. Sterl. Bei der London Untondant be-trut der Bestand solcher auf täglichen Biderruf ausgeliehenen Gelder 2,223,000 Pfd. Sterl. Das englische Bankwesen hat sich also, ohne das die Gestzeldung in Betrest der Bedung für die Depositen irz, nd eine Borschrift ertassen kätte, in Folge der Einschränkung der Notendag die Gelegedung in Betreff der Dentina für die Depositen itz no eine Borschrift eriassen hätte, in Folge der Einschränkung der Koten-Emissions Bestigniß, in einer von der ganien Welt bewundersten oliven Weise so ausgebaut, doß als tehte Keserve die Bank von England dasseht, doß die Depositen Banken die Geschöfte mit dem großen Publikum machen und die Bank von England die Kassenstübererin für die Depositen-Banken ist. Wenn sich det und das Bankweien in gleicher Weise entwicklte, dann sönnten wir sagen, das wir für unsere gesammte industrielle Handels- und Kultur-Friegischung febr bedeutend gewonnen bätten, und die Grundlagen zu fagen, das wir für unsere gelammte industrielle Handels und KulturEntwicklung sehr bedeutend gewonnen hätten, und die Grundlagen zu
einer folden Entwicklung, ja nicht nur die Grundlagen, sondern
den Anstog zu verselben zu geben ist die Ausgabe, welche sich das
vorliegende Gesch siellt. Welche seberzeit bereite Deckung sinden Sie num bei den englischen Banken sür Depositen? Sie sinden sie in Baardeckung, in den Kosen anderer Banken, in Noten der englischen Bank, in täglich widerrusbaren Guthaben bei der Bank von England, in anf Wiserrus, aber auf kurze Zeit gegebenen Darlehnen, in Schah-auweisungen, die leicht reatisirt werden können, und in Bechseln erster Ordnung, Sie sinden die Deckung in allen Formen des Kredits und es ist Sache der Gesch dickset der Bankverwaltung, die Deckung so einzurickten, daß sie nicht in Briegenheit kommen kann. Und an dieser Branche des Bankgeschäfts ist noch keine Bank zu Grunde ge-gangen, dieses System hat sich in allen Krisen glänzend bewährt. Ich wirddem Abg. Spielberg kurz sein Amendement empfolen, be-

Rachdem Abg. Spielberg tury fein Amendement empfolen, be-

Aba. Bubl: Wir haben die Verpflichtung, jede Maßregel zu unterflüßen, durch die der Berkehr des Geldes und die Aus ö ung der Roten erleichtert wird. Das durchareisendste Mittel bierzu ist die Konzentration. Es hindert ja nichts, daß Jemand, der in Deutschland seine Noten einlösen will und dem Verlun zu weit ist, an die betreffenden Städte Süddeut chlands sendet, woseibst sich Banken befinden. Dazu brauchen wir Frankfurt am Main nicht. Abg. Bubl: Dir haben bie Berpflichtung, jede Dafregel ju

Aba. v. Hoverbed: Es liegt mir bei meinem Antrag nur baran, daß die Unsiderheit und G fabr, die mit den kurzen Depositen noth-wendig verbunden ist, beseitigt werde. Ich will eben die Banken zwin-gen, sich für diese gefährlichen Depositen einen hinreichenden Reserve-to ist zu balten. Auch ich halte es für gut und richtig das Bankae-stäft dabin zu entwickeln, daß die Banken die Kassenich e-innen des Publikums sind. Aber ich erkenne die Nothwenvickeit feaft dabin zu entwi innen des Publikums sind. Aber ich erkenne die Rothwenviakett nicht nicht an, daß gerade die Zettelbanken diese Aufgabe ersüllen sollen. Für diese ist in erster Linie die Notdwendigkeit dorhanden, unter allen Umständen für die Scherheit ihrer Noten zu sorgen. Wir baben ja selbst für die Reichsbank vorgeschrieben, daß sie nur gewisse Geschäfte machen dürse und und andere nicht. Wenn wir also schooffür die Reichsbank derartige Bestimmungen treffen mußten, um wie nöhiger werden sie sür die Brivald sein. Was den Hinwels auf den berimer Kassenverein betrifft, so bitte ich doch zu erwägen, daß die Zeit, sür welche die angesührten Zablen gesten, keine normale war. Es war die Zeit der Silberwährung. Bei der Goldwährung aber, die jest einkritt, werden die Dinge nothwendig eine ganz andere Entwickelung nehmen. Dazu kommt, daß die Rotenemission des Kassenvereins aanz derschwindend klein ist gegenüber teinen übrigen Geschäften, während die meisten der angesührten englischen Banken gar keine Noten ausgeben. Die vom Regierungekommisser anzesührten Beispiele treffen hier gar nicht zu. fen hier gar nicht zu.

nabme bes Antrages Bubl für das Bublitum febr unangenehm und Binberlich fein.

Aba. Dr. Sarnier bittet bas Amendement Soverbed absuleb Es liege tein Grund bor, ben fleinen Bauten Die Gefchafte in folder Weise zu erschweren.

Berichterstatter Abg. Dr. Bamberger: Bas jundoft die Amendements Buhl und von Stauffenberg angeht, fo tonnen wir und damit begnügen, die beiden herren gegen einander zu kompensiren. Benn wir das Barallelogramm der Kräfte zieben zwischen bemienigen, Wenn wir das Parallelogramm der Aräfte zieben zwischen demjenigen, der nur Berlin als einzige Bankstelle und dem der noch mehrere Stellen im Sidden haben will, so kommen wir wieder auf den Kommissionsantrag hinans. Ich glaube auch, daß es im Interesse des Publitums und der Bant selbst desser ist, im Süden nur eine Emissionskstelle zu haben. Wir machen ja überhaupt mit dieser Berpklichtung der Einlösung an einem bestimmten Bunkt, verbunden mit der Nothwendigkeit, die Noten nach einem bestimmten Punkt zurückzuschältenzein neues Experiment, aber wir missen daruf debacht sein, indem wir die Kotenemission einkämmen, die Deckungsverkältnisse sehrstittern, deho mehr vermehren wir die Einlösungspsicht zersplichtern, deho mehr vermehren wir die Unzukräglichen, die aus dersesselben entstehen können. Ich möchte daher ralben, daß wir Banknsten im Mittelpunkte zurückzalten. Wenn unn Gerr Abg. Buhl zu demenschen sind, daß des am besten sie, man konzentrie das ganze Rädrungsspsiem in Berlin, so glaube ich doch, daß das Aublitum, dem rungespfiem in Berlin, so glaube ich doch, daß das Bublifum, dem borzugeweise die süddeutschen Banknoten zusommen, ein ftarkes 3w teresse baben möchte, nicht immer nach Berlin geben zu mulfen. 3d möchte daher befürworten, es bei dem Antrage der Kommussion is beiassen. Was den Antrag des Abg. Spie I berg betrifft, so zweiste ich nicht, daß, wenn im Gesetze von seiner Einlösungspflicht die Rede ist, nur eine sosortige Einlösungspflicht bei erfolgter Pradie Rede ist, nur eine sosortige Eintslungspflicht bei erfolgter Brksentation gemeint ist. Dem Herrn Abg. v. Hoverbed gebe ich pudag der von ihm berührte Bunkt tief in die Begriffsbestimmungen des
ganzen Bankwesens hineingreist, er berührt aber auch in einer eigen
thümtichen Weise die betonderen Neuerungen, welche dem Konzivienter
des Geseges — ich darf wohl den Herrn Geh. Rath Michaelis als
den eigentlichen Konzipienten der Grundlage des Geseges gelter
lassen — vorschwebten, als er die ganze Organisation des Geseges
aufbante. Die Ba ken waren ja gewiß ihrer Eutstehung und erzier
Best. mmung nach Depositenbanken, das Zettelwesen ist erst später bin zugetreten und nun sind wir dahin gesommen, daß das Depositenbankwesen sich aus einen Kunst konzentrirt und das Rettelweien auch ein wefen fich auf einen Bunft tongentrirt und bas Bettelwefen auch eit weien sich auf einen Hunkt konzentrirt und das Zettelwesen auch et freieres Spiel bekam. Hätte ich nicht im Namen der Kommissen ihrechen, so würde ich mich mit Verrn v. Hoverbed darüber ankein anderiesen, wie wir es dann mit berzinklichen und unverzinklichen Deposition unterscheichen wollen. Da liegt für mich der Schwerpunk der ganzen Sache. Ich meine, daß der sogenannte Groverkehr, d. hie unverzinklichen Deposition, welche jeden Augenblick zurückzeforden werden können, aufs Beste zu pflezen sind und ich tabe mich schon is der Louwenstellung eines sehr bervorragenden Ver Erlaubnig ber Commiffion, für Die dritte Lefung Diefen Gedanten nod einual zu prüfen. Aber ich sage von vornberein, wir würden zu dem seiden Beschüffe kommen, wie die Kommission, in der die Sade mirklich nach allen Seiten hin reissich erwogen wurde. Es ist außerordentlich schwer, ein gutes System zu sinden, welches wir einsibren sollen. Der Herr Bertreter der Bundesregierungen rieth, auch die berunstichen Depositen nicht auszuschließen; er glaubte, wenn wir den einzelnen Bauten Noten lassen, dann werden sie auch die berginstlichen Depositien in der Art kultiviren, daß fie das Rotengeschäft nur als Rebengeschäft betrachten. Also gegenüber ber Reuerung, ber Schwie rigkeit, bier die richtige Grenzlinte zu ziehen, muffen wir darauf bet gichten, hier etwas bestimmt Ausschließendes in das Geses hineis zufügen. Ich bitte baber, es bei dem Borschlage der Rommission p belaffen. Die Debatte wendet fich jest bem zweiten Theil bes § 44 an.

Abg. Dr. Siemens: Wir sind durch das nene Bankgeses, no-mentlich in Prengen, in eine Reformperiode eingekreten und gebes eine Reihe von Grundsätzen auf, auf denen bischer unsere Bankgeset, gebung bastrte. Das Bersahren der Prengischen Bank war bisde begründet auf den ersten Artikel ihres Statuts, welcher ihr dorfchreibt-begründet auf den ersten Artikel ihres Statuts, welcher ihr dorfchreibt-begründet auf den ersten Artikel ihres Statuts, welcher ihr dorfchreibtbegründet auf den ersten Artikel ihres Statuts, welcher ihr vorschreibl. Dandel und Industrie zu unterstützen, und indem sie glandte, sie diesen B. Kimmungen konfermiren zu müssen, und indem sie glandte, sie keier und und glandte sich die derenstätzen der Andelung Regierung mit großem Eifer und unadlässig direkt an Dandelung Industrie und bot denseilben in Form ihrer Koten gegen dessen Westen gleich Weckleden Statisteredt möglichst billig an, d. h. mit Unterdietung alle Konkurrenz, indem sie auf diese Weise alle diesenigen Bersonen alle Konkurrenz, indem sie auf diese Keise alle diesenigen Bersonen alle Konkurrenz, indem sie auf diese Abeise alle diesenigen Bersonen alle Kinstlichen billigen Gelde arbeiten konnten und das thatsächliche Berstützig, welches sich bei uns in Fosge dessen herausentwickelt der halb das, daß es in Deutschland außer der Preußischen Bank und außeben Preußischen kank mehr giebt. Die Konsequenz des Berschung die Kreußischen Bank wäre nach meiner offenen Ueberzeugung die abweisen, daß, wenn im Jahre 1870, wo der aanze Handelsstand ledis Breußischen Bank märe nach meiner offenen Neberzeugung die ab wesen, daß, wenn im Jahre 1870, wo der ganze Handelsstand ledik lich von ihr abhängig war, wir die ersten Schlachten verloren hättek mir gerade so gut zum Moratorium und zur Nichtbezahlung aller Bechselschulden gekommen wären, wie die Franzosen ihrerseit dazu gekommen sind. Dieses Brinzip ist aufzegeben und es tritt ab besten Stelle ein gemischtes Brinzip, nämlich die Reichsbank neben der Bettelbanken; die Zeitelbanken neben der Reichsbank werden bei und um so wichtiger, weil durch die Fessesung der Diskontogrenze au 250 Millionen Mark, durch die Auskaung einer Reihe von Berpstick tungen im münipolitischen Interesse die Thätiaket der Reichsbank is kommerziellen Interesse nicht uner heblich beschränkt haben und es wirglie das kommerzielle Anteresse mit um so arkserer Anthonomiasse tommerziellen Interesse nicht unerheblich beschränkt haben und es wir also das tommerzielle Interesse mit um so größerer Nothwendigk auf die Privatzettelbanken zurückalen. Und nun kommt dabei das Sistem in Betrackt, welches der Rezierungsentwurf eingesoldagen beschieben in acceptiren und Börsengeschäfte zu betreiben, und dari hat er absolut Rockt. Die Konsequenz dieser Bestimmung ist aber nich aeriug. Die Konsequenz wird die sein, daß eine Rethe von densenisch Banken, die an keinen Orten eristirten, wo sie kein Geschäft fandelund die sich deskalb nach größeren Plätzen dogen, um dort Börsengeschöfte zu treiben, nicht mehr im Stande sein werden, ihr Noten priviseg aufrecht zu erhalten. Hinschtlich der übrigen Banken, die abiesen Plätzen ein Geschäft hatten, das begründet war auf da Konstorrentgeschäft mit der Industrie ze, hat der Regierungsentwu weiter kein Spsiem eingeschlagen; er ist dahin gevangen, Bortheite und zwar sollen die Bortheite in demselben Maße wachsen, in weiche die Banken freiwillig ihre Adsenwissen Fanken und den Banken freiwillig ihre Adsenwissen; und den Banken dies Banken freiwillig ihre Rotenemissen wedien; und den Banken freiwillig ihre Rotenemissen reduziren; und den Banken und swar tollen die Bortoete in ofinicioen Mage wachsen, in welche die Banken freiwillig ihre Notenemission reduziren; und den Banke mit unimirten oder sehr boben Notenemissionen hat man gesaf Eure Noten sollen in Deutschland zirkaltren dürfen, wenn ihr en einer Reihe von Geschäftsbeschkrünfungen unterwerft, und ich behalf einer Neihe von Geldattveledrankungen unterwerft, und is bebomir — sagt ver Bundesrath — das Recht vor, auch unter Umfände zu erlanden. eure Zweiganstalten aufrecht zu erhalten. Himäalbergenigen Banken, wo das Notenkapital acquat ist dem Grundkapital afast ver Regierungsentwurf: ihr sollt freie Hand haben. Bemerkt Sie wohl, meine Herren, daß diese Bestimmung ein ungehenres Kombelle enthält für die Banken mit boher Notenemission, sich zu konfomiren mit dem Regierungsentwurf, indem sie zugleich zur Ausrechte

haltung bes Contosorrentgeschäfts auf die hobe Notenemission bergichten und die geringe Notenemisson währen. In dies wichtige Pringip bet Konformirung bat die Kommission burch Abanderung des letzten Abhabes des § 44 einen tiefen Rig gethan, jum Schaden des Systems, jum Schaden der Banken und endlich jum Schaden des Publikums. Die Banken find beschränkt worden im Lombard, in der Zahl tums. Die Banken find beschränkt worden im Lombard, in der Jahl und Natur der Wechsel, die sie kausen würden, und im Kontokorrent das heißt, sie dürsen dem Handelsskande nicht mehr die Dienste keisten, die sie ihm bisher geleistet haben. Wenn Sie in das Einzelne geben, so sinden Sie im Siden und Westen Deutschlands eine Reibe von PrivatsZettelbanken, die ein sogenanntes Kontokorrentgeschäft betreiben. Wenn Sie den Banken dies Geschäft verbieten, so ih die einsache Konsequen, daß für den Fall, daß die Banken sich konstrukten, sie ihre Verbindungen zu fündigen und die betriffenden Fabrikanten, Kaussener z. sich neue Bankiers zu suchen haben werden. Die vorhandenen Kräfte an Bankiers und Privatbanken in Deutschland reichen aber nicht aus, um an die Stelle der Brivatseitelbanken Die vorhandenen Krafte an Bantlers und Privatbanken in Deutschlichen land reichen aber nicht auß, um an die Stelle der Bribatzettelbanken zu treten. Erlauben Sie mir ein anderes Beispiel. An den Rüsten beruht unser ganzer Getreide. Holz und Biehhanvel, also unser ganzer Broduktenerport nach dem Auslande auf einem bestimmten Geschäft. Wenn der Kommissionär sein Getreide oder sein Holz verfrachtet, so zieht er eine Sichttratte auf den Empfänger in Belgien oder in Frankreich und geht mit der Tratte und dem Konossement zu dem Banzier und läßt sich durauf den Vorschuft geben, mit welchem er das Kolz aber das Getreide, welches er vertrachtet, am Blas beachlen prantreich und geht mit der Tralte und dem Kondsement zu dem Banfier und läft sich durauf den Borschuft geben, mit welchem er das
Holz oder das Getreide, welches er verstacktet, am Plat bezahlen
dann. Die Manipulation unserer ganzen Brodukenberkendung ist
absolut nicht anders zu machen, als auf diesem Bege. Bon dem Augenklick, wo Sie den Banken sür den Fall, daß sie sich konformiren, dies
Geschäft streichen, sind diese gauzen Kommissionshäuter darauf angewiesen, sich andere Berbindungenzu sachen. Run werden sie endlich wohl diese Berbindungen sinden aber die Bersicherung kann ich geben: so billig wie bei den Krivatzettelbanken kommen sie nicht weg. Ich somme auf den Lombard. Bon 100 Mill. Mark, die im Lombard liegen, sind mamentlich in Deutschand 214 solche Werthe, die nicht als zulässige Deckung sür die Noten angesehen werden. Die Folge wird en, daß eim großer Theil dieser lombardirten Bapiere auf den Markt kommen muß und die Breise don ganz solchen Sachen in ziemluch unnöltiger Beise werden entwerthet werden. Auf ein anderes Geschäft, in dem medlendurgische Supotkelenversassung ihre Krast such, das Geschäft der rostocker Bank, die Hoppotheken beleiht und den sogennnten Um-schlag macht, will ich der Unbedeutendheit wegen nicht eingehen. Alles dies soll geschehen, wenn die Banken sich an den sogennnten Um-Beit don 9 Monaten, welche zwischen der Annahme des im preußischen Tandlage zu erwartenden Gesetze und dem L. Januar 1876 liegt. Sie vernichten damit meines Dassüchen der Annahme des im preußischen Tandlage zu erwartenden Gesetze und den L. Januar 1876 liegt. Sie vernichten damit meines Dassüchen der Annahme des im preußischen Tandragen unser Konsolurrent-Geschäft hat, kann und wird sich Bant, die ein solides Kontokurrent Beschäft bat, kann und wird sich konsormiren, unser Handelsstand an diesen Bäten wird sich dagegen mehren und die Zeiteibanken werden dem Drucke desselben sich nicht emtzieben können. Dafür haben wir nach dem Berichte der Kommission den Bortheil einer überaus sicheren Anlage der Ban-ken. Ich erlaube mir daran ju zweiseln. Die Banken dür-Kommission den Bortheil einer überaus sicheren Anlage der Banken. Ich. Id erlaube mir daran zu zweiseln. Die Banken dürsen beleihen Hannover Altenbekener Stamm Aktien und ähnliche Kopiere, die alle keinen besonderen Werth haben; sie dürsen aber micht beleihen Reichsbank Aktien, Hamburg Amerikanische Dampsichissfahrts Aktien, solive industrielle und Bergwerks Aktien. Sie dürsen kerner beleiben Kommunal Oblizationen von kleinen Stähten, wodon die nicht 1000 Thir. an einem Tage in ganz Deutschland verkausen konnen, sie dürsen aber nicht beleihen Desterreichschlands, Französische Staatsbahnprioritäten, vie an allen Pläzen Dentschlands, Französische Staatsbahnprioritäten, die an allen Pläzen Dentschlands, Frankeichs und Desterreichs son Augenblick konsortier werden können. Sie dürsen beleihen klandschlands von 1867, weil sie auf den Namen siehen. Sie dürsen Beleihen Plandsporteren Beauf der Anleihe von 1867, weil sie auf den Namen siehen. Sie dürsen Beleihen Plandsporteren Erstellen Plandsporteren eines der die eine Anleihe vafen abet nicht beteinen einstiche sofisies ind ameritantige Anleihe von 1867, weil sie auf den Namen stehen. Sie dürfen beleihen Pfandstefe von Hopothekenbanken, die ihr ganges Geschäft auf schwindelstafte Baugelder bastren, aber nicht beleihen, gute gekündigte Hypothekeninstrumente von sollten ländlichen Hypotheken und nun werden bafte Baugelber basiren, aber nicht beleihen, gute gekindigte Hopothe-keninstrumente von soliden ländlichen Hopotheken — und num verben ke voch nicht bechandten wollen, daß die Krücke, welche der Kommissionsentwurf den unersahrenen Bankdirektoren an die Hand giebt, so sehr werthooll ist. — Sie daben bier mit Brivatbanken zu thun, die seit 20 Jahren operiren, Berwaltungstraditionen haben, die einen gewissen Betrelbank-Direktors ist mehr werth als diese Krücke. Man kann den Zettelbank-Direktors ist mehr werth als diese Krücke. Man kann den Zettelbank-Direktors ist mehr werth als diese Krücke. Man kann den Bettelbank-direktors ist mehr werth als diese Krücke. Man kann den Bettelbank-direktors ist mehr werth als diese Krücke. Man kann den Bettelbank-direktors in den Leb getrieben, aber den Borwurf, daß sie Geld verloren hätten durch unsichere Anlage, kann man thnen nicht machen. Ich schließe daraus, daß die Banken, welche ein solides Kontokurrentgeschäft baben, sich gar nicht konformiren werden. Wenn Sie meinen Antrag annehmen, so erreichen Sie drei Dinge. Die Motendedung bleibt die vorschriftsmäßige; Sie retten zu aleicher Zeit das Spitem der Lonsormirung und Sie machen es den Brivatzeitel-Banken möglich, ihr Kontokorrentgeschäft zum Segen des Handelskandes aufrecht zu erhalten. Die gefährlichen Banken sind bereits durch so hart getrossen, daß sie nicht weiter arkeiten können. An die Regierung richte ich endlich die Bitte, eine Ausklärung darüber zu geben, ob sie die Absicht hezt, nach dem Wegsfall der einhorzentigen Steuer auch die Bestimmung aufzuheben, daß sed knweisinng und seder Form, über sein Gutsahen zu Gunsten eines Dritten zu dissponiren, als den Ehed — durch den Wechselkempel getrossen ist. Diese Bestimmung ist ein Schukzoll von mindestens Hau der Abgeordnete Bestimmung ist ein Schukzoll von mindestens Hau der Abgeordnete

Abgeordneter Connemann: Rach dem, mas der Abgeordnete Siemens früher als seine Ansicht dargenellt hat, wundert mich sein Antrag; ich könnte mir benselben erklaren, wenn es sich noch um den ersten Bantgesechtwurf handelte, weil in diesem noch keine Rede war ersten Bankgetegenkourt banbelle, weit in oterem noch teine Nede bon einer Reichsbank, welche die übermäßige Notenausgabe korrigiren könnte; jett aber haben berartige Bestimmungen gar keinen Sinn. Wir haben jett eine Neichsbank, welche die Noten aller Zettelbanken annehmen muß, diese Noten müssen also doch auch wesentlich auf gleicher Grundlage beruben. Nach dem Wunsche des Vorredners aber würden wieder zwei Klassen von Banken entstehen, nämlich solche, die mit der Reichsbank auf gleicher Basis stehen und bann solche, die alle möglichen Geschäfte betreiben können, die man also nicht anders nennen Tann, als erechtt wohller"

kann, als "erédit mobilier". Derr Siemens hat dann auf die großen Gefahren aufmerkfam gemacht, welche aus der Unmöglichkeit erwachsen würden, die Lomsbardtrungen weiter eintreten zu lassen, die jest bei den Zettelbanken 106 Mil onen betragen sollen. Run, der Nachweis vom ultimo Des ember 1874 weist nach, daß für dies Jahr die Summe nur achtund seinember 1874 weist nach, daß für dies Jahr die Summe nur achtund sich Milionen betrug und sie wird bald noch weiter sinken. Nach alledem bitte ich Sie, dies Amendement abzulehnen und dagegen meinen Antrag anzunehmen, der allen Forderungen im Interesse des Low-bardgeschäfts gerecht wird. Was das Kontokorrentgeschäft betrifft, so mag es in das Bankgeschäft gehören, aber nicht in das Geschäft der sollben Zeitelbank Ich bitte, meinen Antrag anzunehmen; eine Gesahr für das Publikum erwächst aus demselben nach keiner Seite.

## Arief- und Zeitungsberichte.

HB. Berlin, 28 Januar. Wie es beißt, wird bon einer Be = foiegung von Baraus vorläufig Abftand genommen werden, bamit nicht bas Leben bes Rapitan Beplien und feiner beiben Schicffalsgenoffen gefährdet werbe. Die spanische Regierung hat von Reuem berfichert, daß fie ber beutiden Regierung volle Genugthuung verfcaffen werbe. Reue Orbres in Betreff ber Ausruftung ber Escabre find bon bier aus nicht erlaffen.

- Der mit allseitigem Intereffe erwartete Entwurf eines Ge-Tenes über die Bermögensbermatung in ben tatholi= fchen Rirdengemeinden, welcher, wie gemelbet, nunmehr an das Abgeordnetenbaus gelangt ift, entspricht der Borftellung, die man

sich von dem zu erwartenden Gesetz machte; er beruft in jeder tatholifden Rirdengemeinde einen Rirdenvorftand und eine Gemeindebertretung jur Beforgung ber firchlichen Bermögensangelegenheiten. Ale firchtiches Bermogen im Ginne bes Gefetes gilt nach § 3

1) bas für Rultusbedurfniffe bestimmte Bermogen, einschlieglich des Rirchen- und Pfarrhausbaufonds, der jur Befoldung ber Beiftlichen und niederen Rirchendiener bestimmten Bermogeneftliche und der Anniversarien;

2) bie ju mobitbatigen und Schulzweden bestimmten firchlichen Bermogensflücke;

3) die ju irgend einem firchlichen Zwede innerhalb bes Gemeindes begirts bestimmten Stiftungen, fofern nicht fliftungsmäßig eigene Berwaltungsorgane eingesett find.

Der Rirchenvorstand besteht unter dem Borfit des Pfarrers aus 4 bis 12 Mitgliedern nach Große ber Gemeinde und von diefer gewählt. Der Kirchenvorstand verwaltet das Kirchenvermögen; eines seiner Mitglieder beforgt das Raffenwesen. Die Gemeindevertretung befteht aus bochtens 40 aus und von ber Gemeinde gemählten Ditgliedern bestellt fich felbft ihren Borfigenden und ift der Rirchenborftand bei den wichtigeren Berwaltungshandlungen, die in 11 Positionen aufgeführt werden, an die Buflimmung ber Gemeindevertretung gebunden. Wir bemerken noch, bag mablberechtigt jur Babl beiber Körperschaften alle männlichen, volljährigen, selbständigen Mitglieder ber Gemeinde find, welche bereits ein Jahr in berfelben, ober wo mehrere Gemeinden am Orte find, an diefem Orte wohnen und ju den Kirchenlasten nach Maggabe der dazu bestehenden Berpflichtung

Wenn der Kirdenvorftand oder die Gemeindebertretung beharrlich die Erfüllung ihrer Pflichten vernachlässigen oder verweigern ober wiederholt Angelegenheiten, welche nicht ju ihrer Buffandigkeit geboren, jum Begenftande einer Erörterung ober Beichluffaffung machen, fo tonnen fie fowohl burch die bifcoffiche Beho be, als auch burch ben Oberpräsidenten, unter gegenseitigem Ginvernehmen aufgeloft

Macht die bischöfliche Beborde in denjenigen Fällen, in welchen fie eine Anordnung oder Enticheidung im Ginbernehmen mit der Staatsbehörde ju treffen bat, bon ihren Befugniffen feinen Bebrauch, fo ift fie zur Ausübung derselben von der Staatsbehörde aufzufordern. Leis ftet fie diefer Aufforderung binnen dreißig Tagen nach bem Empfange berfelben teine Folge, fo geht die Ausübung ber Befugniffe auf die Staatsbeborbe über.

Das in Rede fiebende Gefet ift jedenfalls eins der wichtigfien, meldes behufe Regelung ber firchlichen Berhaltniffe bis jest erlaffen worden. Es fiellt die Rirchengemeinde wenigstens a f bermogensrecht lichem Gebiete wieder ber und trägt die Bedingungen positiven Wirtens in fich. Sollte ber fleritale Biberftand gegen die Maigefete auch auf diefes Gefet ausgedehnt werden, fo erhalt damit bie tatholiiche Bevolferung ben handgreiflichen Beweis von ben eigentlichen Bielen der Hierarchie.

Dresben, 26. Januar. In Dresben hatte es nicht wenig Auffeben erregt, daß, wie ber "Dresbener Angeiger" berichtet, ein aus bem Minfterichen bertriebener ultramontaner Geiftlicher, fr. Dr. Frit = sen (veffen Anstalt geschloffen werden mußte), von bem Bringen Georg als beffen Doftaplan angestelle, ihm auch die Erziehung der pringlichen Rinder mitit ertragen worden fet. Das "Dresb. Journ." "berichtigt" nun, Dr. Fripen fei nicht "bertrieben", ba er nach Schluß feiner Anftalt noch über ein Jahr in berfelben gelebt habe. Softaplan des Bringen Georg fei er allerdings, nicht aber Erzieher ber Rinder beffelben, denn - ,er gebe ihnen nur einige Unterrichteftunben." Ueber die Sauptjache, bag befagter Berr ein eingefleischter Ul' tramontaner ift, ichweigt bas offizielle Blatt ganglich, jum beutlichen Beweise, was die gange Berichtigung werth ift.

## fokales und Provinzielles.

Sofen, 29. Januar.

Dem Propfte in Moschin waren vor Kurzem eine Anzahl Sachen gepfänzet worden, um mit deren Erlöß eine gegen ihn vom toniglichen Diözesanverwalter verhängte Ordnungeftrafe zu beden. An niglichen Didzesanverwalter verhangte Ordnungsstrofe zu verein. An der öffentlichen Lizitation nahmen auch einige Volen Theil und erstanden die gepfändeten Sachen für einen billigen Preis. Anstatt dieselben sedoch, wie es einem "braden Katholiken" zukommt, ihrem Seelforger zur ückzuerstatten, behieden sie die Sachen, erfreut über ten billigen Kauf, für sich. Der dadurch dokumentirte Mangel an revolutionärer Gesinnung oder "passiven Widerstand" ärgert den "Kurzer Poznanski" sehr, weshalb er die Namen seiner Landsleute mit gesperrten Buchfaben abbrudt.

flaben abbruckt.

— Ans der Froding Posen wird der "Rreuzztg." geschrieben: Das Auswanderungstreber scheint sich in unserer Brodin ziemslich gelegt zu haben. Alle Beriodungen der Agenten und alle Breissermäßigungen der Dampjerlinien, von denen einzelne schon bie 28 Ehlr. die Berson sür die Bestorung nach News Pork beradgegangen sind, bermögen die Auswanderungslust nicht mehr zu erwecken. Der Eindruck, den die Schlorungen aus Amerika zurüczsekbeter Auskwanderer von den dortigen Zufänden mochen, scheint ein tiefer und nachhaltiger zu sein. Trothem haben wir weder in den Städten noch auf dem platten Lande die nöthigen Arbeitskräfte. Nachdem bereits ganze Arbeiterfamilien, von Gutebefigern in Medlenburg unter recht gunftigen beitersamisien, von Gutsbestern in Mecklenburg unter recht günstigen Bedingungen engagirt, dort hingezogen und nach hierher gelangten Rachrichten eine gute Aufnahme gesunden haben, scheinen in unserer Broding auch Agenten thätig zu sein. die sich bemüben, Arbeitersamilien zum Herüberziehen nach dem Königreich Bolen zu bewegen. Ein anderer Absluß von Arbeitesträften richtet sich nach Berlin und nach der Prodinz Sachen, wobin nicht nur Männer und Frauen, sondern auch Kinder im vorgeschrittenen Alter ziehen, um in den Fohrten in Arbeit zu treten. Sie sinden überall willige Aufnahme, weil die Bolen bisher in dem Ruse williger und sleistiger Albeiter gestanden haben. Diese Reigung, die Heimath zu verlassen und anderwärts sein Gick un versuchen, ist namentlich auch bei dem Gesinde, besonders dem weißlichen, zu bemerken. In der Deimath hat dessen Undsambeitett in Stadt und Land einen hohen Grad erreicht und zu vielsachen Beschwerden Beranlassung gegeben. Durch die neuere Gesetzebung sind die Stadt und kand einen hoben Grad erreicht und zu die flachet den Beranlassung gegeben. Durch die neuere Gesetzebung sind die Prodherrschaften dem Gesinde gegenüber sast machtios. Bei der geringsten oft absichtlich berbeigeführten Beranlassung kündigt das weibliche Gesinde den Dienst, oder verlätzt ihn ohne Kündigung und die meisten Herrschaften ziehen es vor, auf die Rücksthierung Berzicht zu leisten, weit dieselbe im besten Falle viel Umstände und Koten macht.

Begen Berlaffens des Reichsgebietes ohne Erlaubnig, um sich dem Einritt in den Militärdienst zu entzieben, sind von dem Kreisgericht in Samter 44 Berionen zu einer Gelöftrafe von je 50 Thlr. ev. 1 Monat Gefängniß in contumaciam verurtheilt worden. (Dies scheint doch nicht sür eine Abnahme der Auswanderung zu sprechen.)

— Die Lungenseuche ist unter dem Rindvieb des Borwerts Grudna, Kr. Obornik, ausgebrochen, dagegen erloschen unter dem Rindvieb zu Ibrudzewo, Kr. Schrimm, und Mitoszli, Kr. Kosten.

Gin Stubenbrand entfland am 25. b. DR. Morgens in ber Schlafftube eines Raufmanns auf ber Breslauerftrage mabriceinlich

baburd, daß ein Lehrling, welcher Licht angezündet hatte, das Steich-hölzchen auf ein Baar Beinkleider geworfen hat, welche in Folge bessen nebst einigen anderen Kleidungsstücken anbranuten.

Dighandlungen. Gin Arbeiter ju Jerabce, bet feinem Schwiegervater wohnhaft, ist von letterem am 26 d. Mt. mittele eines Beitichenstodes in arger Weise gemithandelt und verletzt worden.
— Ein Arbeiter wurde wegen Mighandlung eines Menschen auf freier Straße verhaftet.

#### Staats- und Volkswirthschaft.

\*\* London, 28. Januar, Abends. Bantaus weis Total=Rejerve 11 930 509 Bfd. St., Zunahme 608.671 Notenumlauf 25,825,615 #Abnahme 377,185 608.671 Bfb. St. Baarvorrath 22 756,124 Bunahme Bortefeuille 15 616 182 Guth. d. Briv. 19 786 573 do. d. Staatsfd. 3,764 835 Rotenreferve 11,104,810 Bunahme 257,872 Bunahme 111,102 Ubnahme 160,098 Bunahme 502,290 14 220,060

ficerheit. 14 220,060 \* Abnahme 927,962 \* Brozentverhältnig der Reserve zu den Bassiben: 50 pCt. Elearinghouse-Umsatz 96 Millionen, gegen die entsprechende Woche Borsahres Abnahme 5 Mill.

Berantwortlicher Revafteur: Dr. Julius Bafuer in Bofen. Für bas Folgende übernimmt die Redaltion feine Berantwortung

## Angekommene Fremde vom 29. Januar.

MYLIUS' HOTEL, DE DRESDE. Gutsbesitzer Juig aus Schopges, Balletmeister Plaesterer a. Bromberg, Gastwirth Bethte a. Mogilno, Geistlicher Spressel a. Bromberg, die Kausleute Mehrlein a. Liegnitz, Fride a. Neuhaus, Rheinberger a. Mainz, Gebr. Heimann a. Berlin, Jardow a Wien, Stuhlmann a. Witten, Elias a. Elberfeld, Ronn a. Landsberg.

STERN'S HOTEL DE PEUROPE. Szoldröft a. Zarion, Darodowicz und Frau a. Jaltowo, Ogrodowicz und Frau a. Bolen, v. Subrinft a. Chomiqie, Graf Zoltowöft und Sohn a. Niechanowo, v. Niemojewölt a. Dierzenica, v Ament aus Rramplemo, Raufm. Scherbe aus Dangig, Sauptmann bon Bennow

HOTEL DE BERLIN. Frau Michaelsohn a. Pleschen, Gastwirth Scholz a. Beidenhof, Gulsadministrator Gornowsti a. Galiegs, Fasbritant Hoffmann a. Berlin, Superintendentur-Berweser Maeker aus Schwarzwald, Administrator Spieler und Frau a. Senschin, Kittergutstes. Gruszehneka a. Strzalkowo, die Kaust. Blev a. Tremessen. Reichenbub a. Planen (Boigil.), Lohmann a. Barmen, Sched aus

LACHMANN'S GASTHOF IM EICHNEN BORN. Die Rauft Seppner a. Leipiig, Siricoerg a Lautenburg, Rabbiner Cobn a. Rie-fom in Gal., Sandelsm. Witidut a. Schoeps.

#### Telegraphische Börsenberichte.

Breslau, 28. Januar, Nachmittags (Getreidemarkt). Spiritus pr. 100 Liter 100 pCt. pr. Jan. 54, 20, pr. April-Mai 55, 20. Juni-Juli —, —. Weizen pr. April-Wai 180, 00. Roggen pr. Januar 158, 00 pr. April-Mai 148, 00, per Mci-Juni —, — Rübbt pr. Januar 53, 00, pr. April-Wai 54, 00, pr. Mai-Juni 55, 50.

Bremen, 28 Januar Betroleum (Schlugbericht). Standard white loco ju 11 Mit. 10 Bf. Fest.

Samburg, 28. Januar. Getreidemarkt. Weizen loko ruhig, auf Termine matt. Roggen loco ruhig, auf Termine matt. Weizen 126-pfd. pr. Jan 1000 Kilo netto 189 B., 187 G., pr. Januar-Februar 1000 Kilo netto 188 B., 186 G., pr. April-Wai 1000 Kilo netto 187 B., 186 G., pr. April-Wai 1000 Kilo netto 187 B., 186 G., pr. April-Wai 1000 Kilo netto 187 B., 188 G. Roggen pr. Januar 1000 Kilo netto 156 B., 154 G., pr. Januar-Februar 1000 Kilo netto 156 B., 154 G., pr. Januar-Februar 1000 Kilo netto 156 B., 154 G., pr. April-Wai 1000 Kilo netto 150 B., 149 G., pr. Mai-Juni 1000 Kilo netto 149½ B., 148½ G. Hoffer ruhig. Gerffe fill. Rühbil fill, loco, pr. Januar und pr. Mai pr. 200 Bfd. 56½. Spiritus fill, pr. Januar und pr. Februar-Maiz 44½, pr. Noul-Wai Juni pr. 100 L 100 pct. 45.3 Raifee eiwas belebter, Umfat 2000 Sad. Petroleum fek, Standard white toko 11, 20 B., 11, 10 G., pr. Januar 10, 10 G., pr. Januar 10, 80 Gd., pr. August-Dezember 12, 00 Gd. - Bet-

Roln, 28. Januar. nachmittags 1 Uhr. (Getreidemarkt). Better Belta, 28. Januar. Auchantings I tipr. (Getretvemarn). Weiter Gel Frost. Weizen matter, hiesiger loco 20, 25, fremder loko 20, 00, pr März 19, 35, pr. Mai 15, 90. Roggen schwächer, hiesiger toko 17, 25, pr. März 15, 10, pr. Mai 14, 85. Hafer loco 19, 50, pr. März 18, 40, pr. Mai 18, 05. Rüböl slau, loko 29, 50, pr. Mai 30, 00, pr. Oktober 31, 40.

London, 27 Januar, Nachmittags. Getreidemarkt (Schlufte-bericht. Fremde Zufuhren seit lettem Moutag: Weizen 15 340, Gerfte 1410, Hafer 10 790 Ortes. Der Markt schloß für sämmtliche Getreidearten bei schleppenden

Der Markt schloß für sämmtliche Getreibearten bei schleppendem Geschöft zu nominellen unveränderten Preisen. — Wetter: Schön.

Liverpool, 27 Januar, Nachmittags. Baum wolle. (Schinkbericht): Umsak 15,000 B., davon für Spekulation und Export 3000 Ballen. Fest. Surats steig. Amerikanische Verschiffungen ungefähr 186 böher, aber angeboten.

Mitdl. Orleans 7%, middling amerikan 7%, fair Oholkerak 5¼, middl. sair Dholkerak 4%, good middling Oholkerak 4%, middl. Harren 18%, sair Broach 5%, new sair Oomra 5¼, good fair Oomra 5¼, sair Broach 5%, new sair Oomra 5¼, sair Genheid 9%, sair

Liverpool, 28. Januar, Bormittags. Baum wolle (Anfangs-bericht). Muthmaßlicher Umfat 12,000 Ballen. Stetig. Berschiffun-ges weichend. Tagesimport 17,000 B., davon 14,000 Basen amerika-

ger weichend. Tagesimport 17,000 B., davon 14,000 Basen amerikanische.

Manchefter, 26 Januar, Nachmittags. 12r Bater Armitage 7%, 12r Bater Taylor 9½, 20r Bater Micholls 10%, 30r Bater Globom 11%, 30er Water Clauton 13%, 40er Mulle Mapoll 12. 40r Medio Wilhuson 13%, 36r Warpeops Qualität Rowland 12, 40r Double Weston 13%, 60r Double Weston 16, Brinters 16/10, 18/10 Paris, 28. Januar, Nachmittags. (Broduktenmark.) (Schushber.)

Beizen rub., pr. Jan. 25, 25, pr. Kebr. 25, 00, pr. Märzendril 25, 50, pr Mai-August 26, 00. Mebl rubig pr. Januar 53, 75, pr. Februar 53, 50, pr. Märzendril 53, 75, pr. Mai-August 55, 25. Küböl beb., pr. Januar 75, 00, pr. Märzenderil 76, 00, pr. Mai-August 77, 25, pr. September-Dezember 78, 50. Spiritus beb., pr. Januar 58, 00, pr. Mai-August 54, 50

Amsterdam, 27. Januar, Nachm. Getreidemarkt (Schlusberickt). Weizen loko geschästistos, pr. Märzen ber Mai 269, pr. Novbr. 278. Roggen loko rub., pr. Ottober 186. Raps pr. Derbit 364 A. Rüböl loko 32¼, pr. Frühjabr 33. pr. Derbit 34%. Weiter: Kalt.

Antiverpen, 28. Januar, Nachmittags 4 libr 30 Minnten. Getreidemarkt (Schlusberickt). Weizen und., Roggen behauptet, Galas 19½, Hafer seft, Donau 23. Gerste getragt.

Betroleum-Markt (Schlusberickt). Rassinites, Type weige loko 27 bez. und B., pr. Januar 26 bez. 26½ Br., pr. Kebrnar 26 bez. 26½ Br., pr. Kubig.

Beriat. Weizen pr. Mai 265, pr. Nov. 278, Roggen pr. Oktober pr. Mai 182½ Raps pr. April — Brized munders warrants.

Produkten-Börse.

weter frib — 6° R Mitterung: beiter. Die Stille im Terminhandel mit Roggen dauert ununterbrochen

Die Stille im Cerminhandel mit Rogen dauert ununterbrocken fort. Um i Mt. billiger als gestern konnte man kaufen; es wäre aber größeres Entgegenkommen nöthig gewesen, um Kaussust zu erwecken. Waare schwach osserit, aber auch nur wenig begehrt, blieb ohne Aenberung im Breise — Roggen mehl matt. — Beizen ist neuerdings etwas billiger verkauft worden. Die Anerhie'ungen sind reichlich die Kaussust blieb schücktern. — Daser loko schwach preishaltend, Termine wenig beseht und ohne Aerberung. — Mühöl hat sich bei fortdauernd schwachen Handel nur mühsam tehauptet. — Spiritus bewahrte recht feste Haltung und bat auch einen kleinen Fortschritt im Werthe gemacht, doch blieb der Umsatz beschränkt.
Weizen loto per 1000 Kiloar. 165–207 Rm. nach Qual. gef.,

gelber per viesen Monat —, Jan Febr. —, April Mot 184,50—183,50 Rm. b., Mai-Juni 185 50—184 50 Km b1, Juni-Juli 187—186,60 Km. b3. — Noggen loto per 1000 Kilgr. 153—171 Kt. nach Qual. gef., russischer 156—158,50, inländ. 162—168 ab Bahn b3., per diesen Monat

158 Rm. ba, 3an.= Febr. 154,50 Rm. ba, Frühighr 148,50-148 Mm. 185 Mm. 187, Jan. 1861. 184.50 Am 187, Frankligt 1840. 186 Island 186. Wais Juni 146 145.50 Am 187. Juni 3uli 145 Am 187. — Gerfie lofo per 1000 Kilogr. 160—190 Am 180 Dual. gef. — Dafer lofo per 1000 Kilogr. 160—190 Am 180 Dual. gef., ofis u westpreuß. 167—175, galiz. u. ungar. 162—175, pomm. u. medl. 180—186 ab Babn 187. 175. galiz. u. ungar. 162–175, pomm. u. medl. 180–186 ab Babn bz., per diesen Monat , Jan.-Febr. —, Frühlabr 173 Rm. B., 172 50 G., Mai-Juni 168,50 Rm. bz., Juni-Juli 167—167.50 Rm. bz. — Erbsen per 1010 Kilgr. Kochwaare 187–234 Rm. nach Qual., Futterwaare 177—186 Rm. nach Qual — Raps per 1000 Kilgr. — Leinbliofo per 1000 Kilgr. ohne Kaß 62 Rm. bz. — Rübbl ver 100 Kilgr. loto ohne Kaß 54,2 Rm. bz. mit Kaß —, per diesen Monat 55 Rm. G., Jan.-Kebr. do., April-Mai 55,7—55,6—55,7 Rm. bz., Mai-Juni 56,5 Rm. Bz., Sept.-Ott. 59 Km. bz. — Betroleum rassin. (Standard white) per 1000 Kilogr. mit Kaß loso 25,5—25,6 Rm. bz., per diesen Wonat 25 Km. bz. Kan.-Kebr. 24,5 Km. bz., Febr.-Närz 23 Km. bz. Sept.-Ottober 24 6 Km. bz. — Spiritus per 100 Liter a 100 pct. — 10,000 pct. loso ohne Kaß 54 6 Km bz., per diesen Monat —, loto mit Faß — per diesen Monat 55,7 Km. bz., Juni-Juli 58 6—58,7 Km. bz., Juni-Juli 58 6—58,7 Km. bz., Juni-Juli 58 6—58,7 Km. bz., Juni-Juli 58 6—60 2

Rm b. — Mehl Weizenmehl Nr. 0 27.25—26 25 Km., Nr. 0 u. 1 22 25 50—24 Rm., Roggenmeh. Nr. 0 24.25—23 25 Rm., Rr. 6 u. 1 22 21 Km. per 100 Kilogr. Brutto unberst int. Sad. — Roggenmehl Nr. 0 u. 1 per 190 Kilogr. Brutto unberst int. Sad per diesen Mond 21,95 Km. bz., Jan.-Febr. do., Febr.-März 21,50 Km. bz., März-April 21,65 Km. bz., April-Mai do., Mai-Juni 21,75 Km. bz., Juni Juli 21,75 Km. bz., Ch. 6. B. (B. u. 5 B.)

|     | Meteoro                           | logische B                          | eobachtun | gen gu Bi                 | ofen.       |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------|
| ım. | Stunde.                           | Barometer 260 über ber Oftfee       | Therm.    | Wind.                     | Wollenforn  |
| an. | Nachm. 2<br>Abnds. 10<br>Morgs. 6 | 28" 5" 48<br>28" 4" 80<br>28" 3" 12 | - 306     | SB 23<br>SSB 1<br>SSD 2-3 | gang beiter |

Wafferftand ber Warthe. Posen, am 27. Januar 1875 12 Uhr Mittags 1,84 Meter

1,90 = Grundel

#### Breslan, 28. Januar.

Matt.

Freiburger 93, 50. bc. junge -. Oberschlef. 141, 70. R. Dber= Afer-St. A. 111, 25. do. do. Brioritäten 112 50. Franzofen 534, 00. Lomsbarden 184, 00. Franzofen 534, 00. Araftener — Silberrente 69 00 Rumdinier 33, 10 Brest. Distontobant 83, 25. do. Wechslerbant 75, 00. Schlef. Bankb. 106 00 Kreditaktien 399 00. Laurahiitte 121, 75 Oberfolel Eisenbahnbed. —. Desterreich Bankn. 182, 65 Russ. Banknoten 284, 80. Schles. Ber ins bank 91, 50. Ostbeutsche Bank —. Brestauer Prov. Wecksterk. —,—. Kramsta 90, 00. Schlesische Bentralbahn —, —. Brest. Delf. 58, 00.

Telegraphische Korrespondenz für Fonds-Kurse. Frankfurt a. DR., 27. Januar, Nachmittags 2 11hr 30 Minuten.

Schlufturfe.] Londoner Bechfel 204,60. Barifer Bechfel 81,40. Bie= (Schluftur's.) Londoner Weckiel 204,60. Bartler Weckiel 81,40. Weisener Beckiel 182 50. Franzosen\*) 267. Böhm. Westb. 1714. Lombarven\*) 117. Gaiiger 214. Elisabethbahn 168½. Nordwenbahn 134½. Predication 199\*). Russ. Bodentredit 91½. Nussen 1872 101. Sibersrente 68%. Kapierrente 64. 1860er Loofe 112½. 1864er Loofe 293, 80. Amerikaner de 82 98½. Deutsch-österreich. 83½. Berliner Bankverein—Frankfurter Bankverein 78½. do. Wecksterbank 84½. Bankaktien 870½. Meininger Bank 90. Hankscher Espekterbank 111½. Darmstädter Bank 140, 75. Brüsseler Bank 102½.

\*) per medio refp. per ultimo.

Meininger Bank schloß 90%, 1860er Loose 112%. Auf bestere Berliner Notirungen erholten sich Spekulationswerthe. Lombarben beliebt, Anlagewerihe fest. Nach Schluß ber Börfe: Kreditaktien 1991/2, Franzosen 2671/2, Lombarden 117%.

Frankfurt a. M., 28 Januar, Abends. [Effekten=Soziekät.] Kreditaktien 1994, Kraniosen 2654. Lombarden 1163, Galtier 2144, Darmflädter Bankaktien 1404, Meiniger Bankaktien 90, Ungariche Schasbonds 92%, Silberrente 69, Spanier 23%. Ziemlich sest, Frans

Wien, 28. Januar. Gebr ichwanten, Schluß fefter, Lombarden gefragter.

[Schlukcourfe.] Papierrente 70, 10. Silberrente 75, 60. 1854 er Losfe 104. 00. Bankakten 957, 00. Nordbahn 1935. Kreditaktien 218, 75 Franzofen 293. 50 Galinier 234, 50. Nordweißbahn 146. 70. do. Lit. B. 71, 50 London 111, 25. Paris 44. 26. Frankfurt 54. 20. Böhm. Weißbahn —. Kreditioose 164. 50 1860er Loose 111, 40. Lomb. Eisenbahn 130 25 1864 er Loose 137, 50. Unionbank 100, 00 Auglo Austr. 126, 50. Austro-kirkliche —, ... Napoleons 8, 91. Dukaten 5, 26. Silberkoupons 105, 80. Eissabelbahn 187, 50 Ungarische Prämienanleihe 84, 00. Preußische Banknoten 1, 64%.

Wien, 28. Januar, Nachmittage 12 Uhr 45 Minuten. Kreditaktien 217, 75 nach 218, 75, Anglo Auftr. 126, 22, Bankaktien 959, 00, Papierrente 70, 50, Silberrente 75, 60. Wieder matt auf Berlin.

Der Geloftand bleibt siemlich fluffig; für feinfte Briefe crhielt fich

Bon ben Defterreichischen Spekulationspapieren gingen Rreditakticn ju matteren Courfen ziemlich lebhaft um, auch Frangofen, waren zu festen, Lombarden zu böheren Breifen in regerem Berkehr.

Die fremden Fonds und Renten hatten in feffer Saltung theilweise ante Umsage für fich; Italiener, Türken und Defterre dide Loofe find als bober und lebhaft, Ruffische Bfunbanleiben als theils

das Distonto im Privatwechselverkehr auf 31/2 pCt.

weife gefragt, Bramienanleiben ale matter ju bezeichnen.

(65

London, 28. Januar, Rachmittags 4 Uhr.

= 28.

Dati 28 30

28. 29.

**London**, 28. Januar, Rachmittags 4 uhr.
Playdissont 2¾ pCt.
Spanier 22¾. 6 proj. ungar. Schahbonds 91¾.
Konsols 92¾6. Italien. 5proj. Rente 66¾. Lombarden 11¾.
5 proj. Russen de 1871 100¾. 5 proj. Russ. de 1872 100 Silber — Türk. Anleihe de 1865 41½. 6 proj. Türken de 1869 55¾. 6 proj. Bereinigt. St. vr. 18-2 104. do. 5 pCt. sundirte 102¾. Desterreid Silberrente 67½. Desterr. Bapierrente 63½.

**Baris**. 28. Januar, Nachmittags 12 Uhr 40 Minuten. 3prei-Rente 62, 50, Unleihe de 1872 100, 77½, Italiener 66, 75 Franzofel 658, 75, Lombarden 292, 50, Türken 41, 82½, Spanier 22, 93. Fel-

Faris, 28. Januar, Rachmittags 3 Uhr. Spapier exter. 22% dv. inier. 18%. Matt. [Schlisturfe.] 3 proz. Rente 62, 35 Anleibe de 1872 100, 60 Ital. Sproz. Rente 66, 70. Ital. Tabalsaftien —. Franzojen 656, 25 Lombard. Gifenbahn-Aftien 295, 00 Lombard. Brioritäten 244, 00. Türfen de 1865 41, 62%. Türfen de 1869 282, 50 Türfenloofe 121, 50

New-Port. 27. Januar, Abends 6 Ubr. [Schlüffurse.] Höchke Motirung des Goldagios 13, niedrigste 12%. Wechsel auf London in Gold 4 D. 87 C. Goldagio 13. % Donos de 1885 119½. de neue Sproz. sundirte 115½. /20 Bonds de 1887 119½. Frie-Bahn 28½. Bentral-Bacific 96. New York Bentralbahn 102½. Baumwollen 18 New-York 15%. Baumwolle in New Orleans 14½. Wehl 5 D. 00 C Rassin. Petroleum in New York 12½. do. Bhadelphia 12. Kothe Frühjahrsweizen 1 D. 22 C. Mais (old mixed) 91 C. Zuder (Katresining Muscobados) 8 Rassee (Kivs.) 19. Getreideiracht 10½.

und Rentenbriefe verkehrten bei recht fester Tendeng mäßig lebhal Brioritäten blieben behauptet und febr rubig. Die Ult moregulirung nimmt ihren ungeftorten Berlauf; die Brolongationsfäte zeigen gegen ben Bortag feine Beranderungen.

> Auf bem Gifenbahnmartt tam gleichfalls nur enbiger Berfebr 14 Entwidlung. Rhetmide und Esln Minden wurden matter aber leb' bafter gebandelt; Berliner Debisen waren behauptet. Bon fremdes Eisenbahnwerthen sind Galizier und Nordwestbahn als schwach behauptet und nicht unbelebt, Rumänische Stammaktien als fest und ruhig zu nennen.

> Bankaftien und Industriepapiere maren wenig berändert un ruhig; deren spekulative Devisen besonders Distonto - Kommandit Antheile und Laurahütte matter und lebhafter, Dortmunder Union

Sann. Altenbeten |5 | 23,80 bg 25bau-Bittau | 31 | 91,80 bg Industrie-Bapiere. Manarium-Aftien 13,70 bi Lüttich-Limburg Bazar-Actien Bijchweil. Tuch chweil. Tuch-86. Berliner Papierfb. do. Brauer. Tivoli. Brauer. Papenhof. Brauerei Moabit 234,00 Bg & Brest. Br. (Wiesner Deut. Stahl-3. A. Erdmannsd. Spin. Münfter-hammer 4 98,50 2 Elbing. M. Eisenb. Flora, A. Gei Berl 98,75 B 47,00 G Niederschl.-Märk. 4 Nordh. Erf. gar. 4 do. Stammpr. 4 Forfter, Tuchfabrit Gumnifbr. Fonrob Dberheff. v.St.gar. 31 71,25 B Dberf. Lt.A.C.u.D 31 142,00 b3 71,25 \$ Sannov. Mafch. 3. (Egeftorf) do. Litt. B. 31 134,00 67 Deftr. Frz. Staateb. 5 185, (9 Ron. u. Laurahutte Rönigeberg. Bulkan Mt. Schl. Mafchin. do. Gudb. (Lomb.) 5 |227, Oftpruß. Subbahn 4 42,00 B 79,25 &

21,00 6 104,10 63 Ruff. Gifb. v. St.gr. 5 Stargard-Pofen 41 100,90 bz Rum. Eifenbahn 5 33,00 & Schweizer Westb. 4 20,75 bz 20,75 b<sub>3</sub> 10,40 B do. Union

Gold, Gilber u. Papiergeld.

| Louisdor              | -   |        |     |    |
|-----------------------|-----|--------|-----|----|
| Souvereigns           | -   | 20,45  | 65  |    |
| Napoleonsdor          | -   | 16,30  | 63  |    |
| Dollar                |     | 4,19   | 63  |    |
| Imperials             | -   | 16,75  | (8) |    |
| Fremde Banknoten      | -   | 99,83  | 13  |    |
| do. (einl. i. Leipz.) | 130 | 99,87  | ba  |    |
| Defterr. Banknoten    | _   | 182,50 | 68  |    |
| do. Silbergulden      | -   | 192,50 | 62  |    |
| Ruff. Not. 100 R.     | -   |        | 62  | (8 |
|                       |     | ,      | -0  |    |
|                       |     |        |     |    |

| 200 | 2000011                                                                                               | W- K       | oaser Ar.                            |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--|
|     | Berliner Bankdisk.<br>Amfterd. 100ft. ST.<br>do. do. 2M.<br>London 1 Lftr. S T.<br>Paris 100 Fr. S T. | 31 32 6 42 | 173 25 ba 20,45 ba                   |  |
|     | do. do. 2M.<br>Belg. Bantpl. 100<br>Fr. 8 T.<br>do. 100 Fr. 2M.<br>Wien 150 fl. 8 T.<br>do. do. 2M.   | 41 42 5    | 81,45 & 80 95 bg 182,30 bg 181,45 bg |  |
| 5   | Augeb. 100fl. 2M.<br>Leipzig100Thl. 8T.<br>Petersb.100R.3W.                                           | 5 t        | 170,00 &<br>281,30 63                |  |
|     | do. do. 3M.<br>Warich. 100 R. 8T.                                                                     | 6          | 279,30 bg<br>282,65 bg               |  |

Berlin, 28. Januar. Die Borfe berfehrte in unentschiedener, aber theilmeise matter Saltung; in Dieser Richtung waren besonders die answärtigen Notirungen wirksam, mabrend überdies eine allen Geschäftsgehieben ziemlich gleichmäßig eigene Luftofigkeit die Stimmung im Allgemeinen heraboriidte. Die Courfe ftellten fich auf fpeknlativem Gebiet wiederum mehrfach schwächer und machten namentlich die von Baris abhängigen Bapiere durch feste Haltung eine Ausnahme.

Der Kapitalsmarkt wies wie seither eine ziemlich feste Haltung auf, während die Kassawerthe anderer Berkehrsgebiete sich vielfach nicht auf gestrigem Riveau behaupten konnten. Geschäft und Umsätze gewannen nur für vereinzelte, per ultimo gehandelte Werthe und solide Anlagepapiere größere Bedeutung.

Jonds = u. Actienbörle

| Berlin, ben                                        | 28.  | Januar           | 1875.    |  |
|----------------------------------------------------|------|------------------|----------|--|
| Deutsch                                            | e    | Fonds            |          |  |
|                                                    |      |                  | 62       |  |
| Maats-Anleihe                                      | 11   | 105,75 99,40     |          |  |
|                                                    | 4    |                  | -0       |  |
|                                                    | 35   | 91,              | 63       |  |
| Staatsichuldich.                                   | 21   | 134,             | (8)      |  |
| Prin. St. Anl. 1855                                | 25   | 207 50           | -        |  |
| Rurb. 40Thir. Obi-                                 | 21   | 227,50           | bz       |  |
| R. u. Reum. Schld.                                 | 25   | 94,00            | 63       |  |
| Omerdeichban Dbl.                                  |      | 100,80           | -        |  |
|                                                    | 5    | 102,50           | b3       |  |
| 00. do.                                            | 4010 | 01.00            | C.       |  |
| do. do.                                            | 35   | 91,00            | 63       |  |
| Bri. Börsen-Obl.                                   | 5    | 100,50           | 8        |  |
| Berliner                                           | 45   | 101,25           | 23       |  |
| 00.                                                | 5    | 106,00           | 23       |  |
| Rur- u. Reum.                                      | 34   | 88,75<br>96,40   | bz       |  |
| do. do.                                            | 4    | 96,40            | ps       |  |
| do. neue                                           | 45   | 103,50           | 8        |  |
| Oftpreußische                                      | 4512 | 86,60            | 6        |  |
| 1 do. do.                                          | 4    | 95,30            | (8)      |  |
| =   bo. do.                                        | 41   | 102,00           | ba       |  |
| 量/ do. do.                                         | 54   |                  |          |  |
| I Dommerfche                                       | 31   | 87,75            | 68       |  |
| 2 do. neue                                         | 4    | 95,40            | 68       |  |
| Posensche neu                                      | 4    | 94.40            | bz       |  |
| Schleftsche                                        | 31   | 86.              | bz       |  |
| Beftpreußische                                     | 35   | 86.50            | 8        |  |
| bo. bo.                                            | 4    | 95,25            | 62       |  |
| do. Reuland.                                       | 4    | 94,60            | 63       |  |
| do. do.                                            | 11   | 101,70           | bz       |  |
| Rur- u. Neum.                                      | 4    | 101,70 97,75     | bz       |  |
| 98 Pommersche                                      | 4    | 97,              | bz       |  |
| 3 Dosensche                                        | 4    | 96,40            | 23       |  |
| Dreußische                                         | 1    | 97,00            | (8)      |  |
| T) Rhein. Weftf.                                   | 4    | 97,50            | 68       |  |
| Sächfifche                                         | 4    | 98,00            | 63       |  |
| Schlefische                                        | 4    | 96,50            | 63       |  |
| Soth. Pr Pfbbr. I.                                 | 5    | 107,00           | ba       |  |
| 10 r. Bd. Crd. Spp.                                | -    | 10.100           |          |  |
| B. unfundb. I.u.II.                                | 5    | 102,50           | 63       |  |
| Pomm. Spp. Pr. B.                                  | 5    | 104.75           | 63       |  |
| Dr. Ctlb Pfdb. tdb.                                | 11   | 104,75<br>100,20 | by       |  |
| do. (110rudz.)unf.                                 | 5    | 107.             | bz       |  |
| Krupp PtD.rudz.                                    | 5    | 107, 101,75      | 68 6     |  |
| Mhein. Prov. Dbl.                                  | 11   | 102,50           | ps       |  |
| Anhalt. Rentenbr.                                  | 12   | 98,00            | 8        |  |
| angair. Rentenvi.                                  | *    | 18,20            | (8)      |  |
| Meininger Loofe                                    | A    | 100.75           | 93       |  |
| Mein. Spp. Pfd.B. 5mb. Pr.A. v.1866                | 2    | 100,75           | bz       |  |
| 57h. pr. 2. b. 1000                                | 2    | 197 50           | 63       |  |
| Oldenburger Loofe                                  | 11   | 127,50           | (35)     |  |
| Bad.StA. v.1866<br>do.GifbPA.v.67                  | 本位   | 102,50           | B        |  |
| Wanahan 950 0.                                     | *    | 118,50           |          |  |
| Renebad.35fl.Loofe                                 | 41   | 124,00           | ba<br>Go |  |
| Badische StAnl.<br>Bair. PrAnleihe.                | 41   | 105,50           | 25       |  |
| Dair. pr. amethe.                                  | 1    | 120,50           |          |  |
| Deff.StPramA.                                      | 35   | 171 50           | 28       |  |
| Eubener ob.                                        | 00   | 111,50           | \$       |  |
| Lübeder do.<br>Medlenb. Schuldv.<br>Koln-Mind. PA. | 35   | 1104 50          | 63       |  |
| Koln-Wino. Pa.                                     | 100  | 1104,00          | 6        |  |
| Ausländi                                           | 1ct  | e Fon            | 08.      |  |
|                                                    | 167  | 1109 10          | Sec. 155 |  |

Amer. Anl. 1881 6 103,40 b3 65 do. do. 1882 gel. 6 97,40 6 6 00. do. 1885 6 102,50 b3 B

102,00 ba

99,10 68

Remport. Stadt.A. 7

do. Goldanleihei 6 Funl. 10Thl. Loofe

| 1               | Italienifche Anl.   | 5  | 67,50                  | ba     | . %   |  |  |
|-----------------|---------------------|----|------------------------|--------|-------|--|--|
| 1               | do. Tabats-Obl.     | 6  | 98,75                  | 63     |       |  |  |
| ı               | do. do. Reg. uft.   | 6  | 478,00                 | 65     |       |  |  |
| 1               | Defter. Pap.=Rente  | 41 | 64,00                  | 63     |       |  |  |
| 1               | do. Gilberrente     | 45 | 69,10                  |        | 3     |  |  |
| 8               | bo. 250fl. Pr. Dbl. |    | 109,                   | B      |       |  |  |
| 9               | 20. 100 fl. Rred 8. | -  | 343,                   | 65     |       |  |  |
| 8               | do. Loofe 1860      | 5  | 112,25                 | 63     |       |  |  |
| 9               | do. PrSch. 1864     |    | 293,50                 | (8)    |       |  |  |
| 1               | do. Bodenkr. G.     | 5  | 87,50                  | 23     |       |  |  |
| B               | Poln. Schap-Dbl.    | 4  | 87,90                  | (3)    |       |  |  |
| 4               | do. Cert. A. 300fl. |    | 95,00                  | 63     |       |  |  |
| 1               | do. Pfdbr.III.Em.   |    | 82,75                  | 8      |       |  |  |
| 1               | do. Part.D.500fl.   | 4  | 325,50                 | (3)    |       |  |  |
| 9               | do. LiquPfandb.     |    | 69,40                  | (8)    |       |  |  |
|                 | Raab-Grazer Loofe   |    | 82,50                  | 63     |       |  |  |
| 4               | Franz. Anl. 71, 72. | 5  | 101,                   | (8)    |       |  |  |
| 1               | Butar. 20FrcsLie.   | -  |                        |        | [[    |  |  |
| 1               | Ruman. Unleihe      | 8  | 105,10                 | og EL. | 105,1 |  |  |
|                 | Ruff. Bodentredit   | 5  | 91,40                  |        |       |  |  |
|                 | do. Nicolai-Obl.    |    | 86,00                  | 23     |       |  |  |
| 7               | Ruff. engl. A. v.62 |    | 102,50                 | bs     |       |  |  |
|                 | 00                  | 3  | 72,70                  | (8)    |       |  |  |
| ı               | bo v.70             |    | 103,20                 | DZ OSE |       |  |  |
| -               |                     |    | 100,75<br>86,20        | (8)    |       |  |  |
|                 | dv. 5. Stiegl.Anl.  | 5  | 06,20                  | 63     |       |  |  |
|                 | do. Prm. Anl. de64  |    | 96,50                  | 63     |       |  |  |
| ğ               | do. = = 66          |    | 166,00                 | 63     |       |  |  |
| 8               | Türk. Anleihe 1865  | 5  | 42,00                  |        |       |  |  |
| a               | do. do. 1869        | 6  | 54,75                  | 63     |       |  |  |
| ı               | do. do. fleine      | 6  | 55.25                  | 6      |       |  |  |
|                 | do. Loofe (vollg.)  |    | 55,25<br>97,7 <b>5</b> | 63     |       |  |  |
|                 | Ungarische Loose    | -  | 175.20                 | (4)    |       |  |  |
|                 |                     |    |                        | 200    |       |  |  |
| P               | Banks und K         |    |                        |        | un    |  |  |
| Antheilscheine. |                     |    |                        |        |       |  |  |

| 3  | Do. Do. tleine                           | 0   | 55,20        | 60     |       |   |
|----|------------------------------------------|-----|--------------|--------|-------|---|
| 3  | do. Loofe (vollg.)                       | 3   | 97,75        | 63     |       |   |
| ı  | Ungarische Loose                         | -   | 175,20       | 65     |       |   |
| 1  |                                          |     |              |        |       |   |
| 3  | Banks und Ri                             |     |              |        | n 11  | 1 |
| 1  | Anthei                                   | 150 | heine.       |        |       |   |
| 1  | Bt.f.Sprit(Wrede)                        | 71  | 59 50        | 6%     | 65    |   |
| 1  | Barm. Bantverein                         |     | 87,50        | (3)    |       |   |
| ij | Berg.=Mart. Bant                         |     | 79,90        | 63     |       |   |
| 3  | Berliner Bant                            |     | 74.          | B      |       |   |
| 1  |                                          | 5   | 74, 77,75    | (35    |       |   |
| 8  |                                          | 4   | 268,         | (85    |       |   |
| 3  | bo. Sandelsgef.                          | 1   | 115,00       | (85    |       |   |
| 3  | do. Wechslerbank                         |     | 53,25        | (3)    |       |   |
| 1  |                                          | 32  | 88,00        | (85)   |       |   |
| ı  | Breel. Discontobe.                       | 4   | 82,75        | (35    |       |   |
| 3  | Bt. f. &bw. Kwiledi                      |     | 60,          | 93     |       |   |
| 3  | Braunschw. Bank                          | 4   | 107,10       | b3     | (8)   |   |
| 9  | Bremer Bant                              | 1   | 110,00       | 30     |       |   |
| 8  |                                          | 法氏  | 74,25        | 63     | (85   |   |
| ì  | Ctralb. f. Ind. u.H. Gentralb. f. Bauten | 200 | 55,          | 65     |       |   |
| 8  | Coburg. Creditbank                       | 1   | 76,          | 33     |       |   |
| á  | Danziger Privathk.                       | 4   |              | 23     |       |   |
| 3  | Darmftädter Rred.                        | 4   | 116,00       | 200    |       |   |
| 8  | do. Zettelbank                           | 4   | 140,75       | ba     |       |   |
| 1  |                                          | 4   | 103,50 90,50 | by (8) |       |   |
| ı  | Berl Depositenbant                       |     | 96,00        | 8      |       |   |
| 9  | Deutsche Unionsbe.                       | 1   | 72,75        | 2      | (8)   |   |
| 1  | Disc. Commandit                          | 4   | 156,10       | 63     | (0)   |   |
| ı  | Other Crabbe i Ria                       | *   | 100,10       | ps     |       |   |
| 3  | Genf. Credbt.i.Liq.                      | 4   | 94,25        | 68     | (85   |   |
| 3  | COLUMN SHIPE                             |     | 64,00        | 8      | 0     |   |
| i  | Gewb. H. Schufter                        | 4   | 97,00        | 8      |       |   |
|    | Gothaer Privatbt.                        | 4   |              |        | 23    |   |
| 8  | Sannoversche Bank                        | 4   | 104,90       | ba     | (8)   |   |
|    | Königeberger B B.                        | 4   | 80,25        | 63     | (9)   |   |
|    | Leipziger Rreditbt.                      | 4   | 144,50       | 63     |       |   |
|    | Luremburger Bant                         | 4   | 109,00       | 28     |       |   |
| -  | Magdeb. Privathk.                        | 4   | 109,00       | ba     |       |   |
| ı  | Meininger Rredbk.                        | 4   | 90,50        | 33     |       |   |
|    | Moldauer Landesb.                        |     | 50,00        | (8)    |       |   |
|    | Rorddeutsche Bank                        | 14  | 141,00       | 8      | THE P |   |

| 1 sollot  | meele Relengel Dennitenningen mis                               | server a dre and and account |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| 1         | Deutsche und Preugische Staats                                  | fonds fowie landschaft       | liche Pfant=   |
| 2 5 1     | Nordd. Gr. Cr. A. B 74 101,00 6                                 | Brieg-Reiffe  44 9           | 8.25 6         |
| 2         | Oftbeutiche Bant 4 76,50 bg &                                   |                              | 3,50 (8)       |
| 8         | do. Produkte ibk. 4 -, -                                        |                              | 3,50 🕲         |
|           | Defterr. Rieditbant 5 416,50 63                                 |                              | 0. 23          |
| 3 (5)     | Pofener Prov. Bt. 4 106,00 etw bz &                             | Stargard-Pofen 4 9           | 3, 3           |
| 3         | bo. Prov. Bechl. Bt. 4 1,00 (5)                                 | do. 11. Em. 11 9             |                |
| 8         | Dr. &b. R. M. B. 4 105, by &                                    | bo. 111. Em. 45 9            |                |
| 12        | do. Bantantheile 11 146,50 ba                                   | Oftpreug. Gudbhn. 5 10       | 2,50 8         |
| a A       | do. CtrPd.40pr. 5 119,00 bs                                     | Rechte Der-Ufer 1. 5 10      | 3,50 \$        |
| B         | Roftoder Bant 4 111,00 &                                        | Rhein. Pr. Dblig. 5 -        |                |
| 30        | Sächfische Bant 4 117, ba G                                     | bo. v. Staate gar. 31 8      | 6.75 65        |
| 2         | Schlef. Bankverein 4 105,50 &                                   | bo.111. v.1858 u.60 45 9     |                |
| 8         | Thuringer Bant 4 92, B                                          | do. 1862, 64, 65 4 9         | -1             |
| 100       | Beimarische Bant 4   83,25 &                                    | Rhein-Rah.v. St.g. 41 10     | 2.00 8         |
| W.        | Drg. Dpp. Berficher. 4 128,50 bz                                | do. 11. Em. 41 10            | 2. 3           |
| 2         |                                                                 |                              | 3,00 &         |
| 8         | In- u. ausländische Prioritäts-                                 | D   - 2                      | 3, &           |
| Гба       | Obligationen.                                                   | bo. 11. Ger. 4 10            |                |
| £1.105,10 | sessibles mentership   xd   0 x 100                             |                              | 3,00 &         |
| B         | bo. III. Gm. 5 9,25 B                                           | bp. IV. u. V. Ger. 4 9       | 19,50 bz       |
| 8         |                                                                 | Galz. Carl-Ludwb 41 9        | 300 8          |
|           |                                                                 | Rafchau-Dderberg 5 7         | 7,50 %         |
| 3         |                                                                 | Oftrau-Friedland 5 7         | 5, by          |
| 2         |                                                                 | Ungar. Nordoftbhn. 5 6       | 6,80 63        |
| 6         | do. Lit. B. 3\frac{1}{2} 84,00 bz  1V. Ser. 4\frac{1}{2} 99, 69 |                              | 2,20 bx        |
| 2         | bo. V. Ser. 41 99,00 B                                          |                              | 1,30 \$        |
| 3         | bo. VI. Ger. 48 99,00 by                                        | do. 11. Em. 5 7              | 9,50 28        |
| 2         | do. Duffeld. Cib. 4 92, B                                       |                              | 2,00 %         |
| 2         | do. 11. Ser. 11 98,00 (5                                        |                              | 9,60 Ø         |
| Si .      | do. DortmSoeft 91,00 B                                          | Desterr. Franz. St. 41 32    | 2,50 8         |
| 12        | bo. 11. Ser. 41 98,40 bz                                        | Deftr. Mordweftb.  5   8     | 37, (8)        |
| 56        | do. (Nordbahn) 5 103,00 B                                       |                              | 7,90 28        |
| 2         | Berlin-Anhalt 4 95,25 &                                         | do. Lomb. Bons               | STATE A SECOND |
| 50        | bo. bo. 41 101,00 B                                             |                              | 1,25 G         |
| 4 100     | do. Lit. B. 4 101,00 B                                          |                              | 12,50 8        |
| en und    |                                                                 |                              | 06,00 bz       |
|           | Berlin-hamburg 4 95, B                                          |                              | 00,25 63       |
| 10 (36    | 20 11 Gen 4 05 B                                                | Belez-Woroneich 5 9          | 9.90 (3        |

| н | DD. TT. CHILD                                                                        | U    | 0 140           | 0    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------|
| 1 | bo. III. Em.                                                                         | 5    | 99,00           | 3    |
| ı | an try on " wiry                                                                     |      | 101,00          |      |
| 5 | Bergiich- Martiich.                                                                  | 43   | 101,            | 23   |
| 3 | on II Ger (conn)                                                                     | 11   | 99,50           | (8)  |
| 1 | 111. 11. 000. (60160.)                                                               | 本    | 04,00           |      |
| 1 | III. Ger. 3 v. St. a.                                                                | 35   | 84,00           | 10%  |
| 3 | Bergija. Märtija. bv. H. Ser. (cont.) lll. Ser. 3 v. St. g. bv. Lit. B. dv. 1V. Ser. | 10   | 84,00           | 63   |
| 3 | Du. Tall. D.                                                                         | 35   | 04,00           |      |
| 3 | do. IV. Ser.                                                                         | 41   | 99,             | (3)  |
| 3 | No II Com                                                                            | 41   | 00 00           | 23   |
| 1 | do. V. Ger.                                                                          | 45   | 99,00           |      |
| 1 | do. VI. Ger.                                                                         | 14   | 99,00           | 67   |
| ٩ | Sa MARINE COCK                                                                       | 4 2  | 00              | B    |
| 1 | do. DuffeldElb.                                                                      | 4    | 92,             |      |
| 4 | do. 11. Ser.                                                                         | 11   | 98,00           | (8)  |
| 1 |                                                                                      |      |                 | 33   |
| 3 | do. Dortm. Soeft                                                                     |      | 91,00           | 20   |
| 3 | do. 11. Ger.                                                                         | 111  | 98,40           | 6%   |
| 4 | 5- 100 aux 6 a 6 aux                                                                 | F 2  | 109 00          | 23   |
| 4 | do. (Nordbahn)                                                                       | 9    | 103,00          |      |
| 3 | Rerlin-Anbalt                                                                        | 14   | 95,25           | (3)  |
| 3 | Berlin-Anhalt<br>do. do.                                                             | 41   | 101 00          | 8    |
| 3 | DD. DD.                                                                              | 42   | 101,00          | -    |
| 1 | do. Lit. B.                                                                          | 11   | 101,00          | 23   |
| ı | CO VI OF TAKE                                                                        | EZ   | 109 50          |      |
| 1 | Berlin-Görliß                                                                        | 0    | 103,50          | (8)  |
| Ø | Berlin-Samburg                                                                       | 4    | 95,             | 23   |
| Ø | 21 0                                                                                 |      | OF              | 3    |
| 1 | do. 11. Em.                                                                          | 14   | 95,             | 20   |
| 3 | BerlPotedMgb.                                                                        | 4 30 |                 |      |
| 1 | T :4 A D                                                                             | 4    | 00.05           | CER  |
| 3 | Lit A. u. B.                                                                         | 14   | 92,25           | (6)  |
| 1 | do. Lit. C                                                                           | 14   | 92,25           | 68   |
| 3 | Berl. Stett. 11. Em.                                                                 |      | 93,50           | 23   |
|   |                                                                                      |      | 30,00           | 00   |
| ı | do. III. Em.                                                                         | 14   | 93,50           | 23   |
|   | do. IV. S.v. St.g.                                                                   | 111  | 102,30          | 6%   |
|   | 171 6                                                                                | E2   | 02 50           | 60   |
|   | do. Vl. Ser. do.                                                                     | 4    | 93,50           | 63   |
|   | Brest. Schw. Frb.                                                                    | 141  | 98,75           | (8)  |
|   | Röln-Rrefeld                                                                         | 45   | 96,50           | 63   |
|   | Storie Street                                                                        | 12   | 100,00          | 00   |
|   | Roln-Mind. 1.Em.                                                                     | 145  | 101,00          | 23   |
|   | 10 11 Gm                                                                             | 5    | 104,25          | 23   |
|   | bo. 11. Em. bo. bo. bo. 111. Em.                                                     | 4    | 00 50           | (83  |
|   | 00. 00.                                                                              | 4    | 96,50           |      |
| ł | do. III. Em.                                                                         | 14   | 93,             | 23   |
| d | Coln.Mnd. 1V. Em                                                                     | 111  | 93,55           | 23   |
| ı | Built Deliu. I v. Cill                                                               | *2   | 00,00           |      |
| ø | do. V.Em.                                                                            | 4    | 93 00           | 33   |
|   | Balle-Sorau-Gub.                                                                     | 5    | 98,70           | b3   |
| ø | ON THE WAS                                                                           | E    | 100.00          |      |
| ø | Märkisch-Posener                                                                     | 0    | 102,00          | (8)  |
|   | Magdeb. halberft.<br>do. do. 1865<br>do. do. 1873                                    | 141  | 100,10          | (8)  |
| ı | da da 1965                                                                           | MI   | 99,50           | (85  |
| 1 | DU. DU. 1000                                                                         | #2   |                 |      |
|   | Do. Do. 1873                                                                         | 45   | 99,50           | (8)  |
| ı | do. Wittenb.                                                                         | 3    | 73,60           | (8)  |
|   | on: Suffer on "                                                                      | 1    | 07.50           |      |
| 1 | Riederschl.=Märk.                                                                    |      | 97,50           | 8    |
| 0 | do. 11. S.a62 thir.                                                                  | 14   | 95.25           | (8)  |
| ı | do. c. l. u. ll. Gr.                                                                 | A    | 98,             | 23   |
| ø | D. t. 1. u. 11. Ot.                                                                  | *    | 30,             | -    |
|   | do. con, Ill. Ger.                                                                   | 14   | 96,75           | (8)  |
| ø | Oberschl. Lit A.                                                                     | 5    | 93,00           | (35  |
|   | The A.                                                                               | 01   |                 |      |
|   | do. do. B.                                                                           | 35   | 85,25           | bz   |
|   | 24 24 (1                                                                             | 1.4  | 93,             | 23   |
|   | do. do. C.                                                                           | A    | 02              | 33   |
|   | do. do. D.                                                                           | 4    | 93,             | 20   |
|   | 00. do. E.                                                                           | 131  | 85.00           | 23   |
|   | ho ho To                                                                             | 111  | 100 50          | (33  |
|   | Du. F.                                                                               | 10   | 85,00<br>100,50 | 6    |
|   | DD. DD. G.                                                                           | 45   | 99,50           | 63   |
|   | bb. bb. C. bb. bc. D. bb. bc. E. bc. bc. F. bc. bc. G. bb. bc. H.                    | 41   | 99,50<br>100,90 | 63   |
|   |                                                                                      | 1 2  |                 | - 12 |

| iais   | louos lomie lanoi                | a   | ilitime | Apric | 1111 |
|--------|----------------------------------|-----|---------|-------|------|
|        | Brieg-Reiffe                     | 4   | 98,25   | (8)   |      |
| 393    |                                  | 4   | 93,50   | (85   | 1    |
|        | do. III. Em.                     | 5   | 103,50  | (8)   |      |
| 200    | Wiekenschi Smeich                | 21  | 80,     | 23    |      |
| na l   | Niederschl. Zweigh.              | 100 |         | 23    |      |
| 8      | Stargard-Pofen                   | 4.1 | 93,     | (85)  | 549  |
| 1990   | do. 11. Em.                      | 教   | 99,50   |       | 1    |
| 1960   | do. III. Em.                     |     | 99,50   | (3)   |      |
|        | Oftpreuß. Südbhn.                | 0   | 102,50  |       | in.  |
|        | Rechte Der-Ufer 1.               | 5   | 103,50  | B     |      |
| 800    | Rhein. Pr. Dblig.                | 5   |         |       |      |
| 27     | do. v. Staate gar.               |     | 86,75   | (35   |      |
| 555    | do.111. v.1858 u.60              | 12  | 99,30   | (85   |      |
| 1993   |                                  |     | 00,00   | -     |      |
|        | do. 1862, 64, 65                 | 45  | 99,30   | (8)   |      |
| 78.23  | Rhein-Nah.v. St.g.               |     | 102,00  | (8)   |      |
|        | do. 11. Em.                      | 11  | 102,    | (3)   |      |
| 180    | Schleswig                        | 41  | 93,00   | (8)   |      |
|        | Thuringer 1. Ger.                | 11  | 93,     | (8)   |      |
| 1889   | bo. 11. Ger.                     | 4   | 101,    | 28    |      |
| 7765   | do. Ill. Ger.                    |     | 93,00   | (8)   |      |
|        | do. IV. u. V. Ger.               |     | 99,50   | 63    |      |
| 455    | Galz. Carl-Ludwb.                | 11  | 93 00   | (3)   |      |
| 900    | Raschau-Oderberg                 | 5   | 77,50   | 23    |      |
|        | Standau Detbetg                  |     | 75      | 120   |      |
| Man.   | Oftrau-Friedland                 | 0   | 75,     | ps    |      |
| 1938   | Ungar. Nordoftbhn.               | 5   | 66,80   | 63    |      |
| 125    | do. Oftbahn                      | 5   | 62,20   | 63    |      |
| 1000   | Bemberg Ezernowis                | 5   | 71,30   | B     |      |
| 1595   | do. 11. Em.                      | 5   | 79,50   | 23    |      |
|        | do. III. Em.                     | 5   | 72,00   | 82    |      |
|        |                                  | 5   | 69,60   | (8)   |      |
| 1000   | DefterrFranz. St.                | 11  | 322,50  | (85   |      |
|        | Deftr. Nordweftb.                | 52  | 87,     | (8)   |      |
| 2 40   | Südöftr. Bhn (26.)               | 2   | 947 00  | 23    |      |
| 1355   | do. Lomb. Bons                   | 0   | 247,90  | 20    |      |
| 7 972  |                                  | 0   | 101 0"  | n     |      |
| W.T.   | de 1875                          |     | 101,25  | (3)   |      |
| 5000   | bo. bo. de 1876                  |     | 102,50  | (8)   |      |
| Buss   | do. do. de 187/8                 | 6   | 106,00  | 63    |      |
| 747    | Czarkow-Azow                     | 5   | 100,25  | 63    |      |
| 4      | Jelez-Woronesch                  | 5   | 99,90   | (8)   |      |
| Die se | Rozlow-Woronefch                 |     | 100,50  | 23    |      |
|        | Rurst-Charlow                    | 5   | 100,    | (35   |      |
|        | Rurst-Riew                       | 5   | 100,30  |       |      |
| W. 1   | Masta Distan                     | 5   | 100,30  | 60    |      |
| 3000   |                                  |     | 100,75  | 60    |      |
| 7000   | Mjäsan-Rozlow                    |     | 100,10  | bz    |      |
| Total  | Schuja-Iwanow                    | 5   | 99,90   |       |      |
| Y TES  | Warschau-Teresp.                 |     | 99,00   |       |      |
|        | fleine                           |     | 99,10   | (3)   |      |
| 1018   | Barschau-Wiener                  |     | 99,90   | 69    |      |
| 4 50   | fleine                           |     | 199,90  | (4)   |      |
| 13 10  | Eifenbahn=At                     | tie | n n. @  | itai  | 322  |
|        | Brion                            |     |         |       |      |
|        | Nachen-Mastricht                 |     | 30,70   | 63    |      |
| ME     | Mitana Steler                    | 5   |         |       |      |
|        | Altona-Rieler<br>AmfterdRotterd. | 1   | 103,60  | 63    |      |
|        | Reraisch-Märkische               | 1   |         |       |      |
|        |                                  |     |         |       |      |

## Bergisch-Märkische 4 Berlin-Anhalt 4 118,00 (3 65,80 bz 98,00 bz Berlin-Görlip do. Stammpr. 5 Balt. russ. (gar.) 3 Brest-Riew 5 BreslauWarsch. 5. 62,50 by

39, 182, Berlin-Hamburg 4 Berlin-Ptsb.-Mgd 4 Berlin-Ptsb.-Wgg 4 135,90 & Berlin-Stettin 4 135,90 & Berlin-Stettin 5 85 50 63 Breft-Grajewo 5 43,40 bz Bresl.-Schw.-Krb. 4 93,80 bz Röln-Minden 4 110,25 6z bo. Lit. B. 5 106, bz bo. Lit. B. 5 106, bz bo. Sempen 5 1,30 bz Crefeld Ar. Rempen 5
Galiz. Carl-Ludw. 5 106,90 63 balle-Sorau-Gub. 4 28,5) bz bo. Stammpr. 5 49,75 bz

Magdeb. Lit. B. 4 234,00 bz bo. Lit. B. 4 93,10 bz Mainz-Ludwigsh. 4 119,00 B bo. Stammpr. 5 110,75 bz
bo. Stammpr. 5 112,00 bz
Reichenberg-Pard. 4 66,10 65
117, bz do. Lit.B.v. St.g. 4 Rhein-Nahebahn 4 Rhein-Nahebahn

Thuringer do. B. gar. Thuringer 4 111,50 B 89,60 bz
Tamines Landen 4 7,00 B 89,60 bz 5 7,00 B Barfchau-Biener 5 259,90 B

| Pouisbor              |     |        |     |     |
|-----------------------|-----|--------|-----|-----|
| Souvereigns           | _   | 20,45  | 65  |     |
| Napoleonsbor          | -   | 16,30  | 63  |     |
| Dollar                | -   | 4,19   | 63  |     |
| Imperials             | -   | 16,75  | (8) |     |
| Fremde Banknoten      |     | 99,83  | 13  |     |
| do. (einl. i. Leipz.) | -   | 99,87  | ba  |     |
| Defterr.Banknoten     | -   | 182,50 | 68  |     |
| do. Silbergulden      | -   | 192,50 | 68  |     |
| Ruff. Not. 100 R.     | -   | 288,45 | 63  | (8) |
|                       |     |        |     |     |
|                       |     |        |     |     |
| Mechi                 | el= | Aurfe  |     |     |

| Wechfel-Aurse.                                                                                                           |                                                                |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Berliner Bankdisk. 6<br>Amfterd. 100ft. 8X. 31<br>do. do. 2M. 31<br>London 1 Lftr. 8X. 6                                 | 173 25 ba 20,45 ba                                             |  |  |  |  |  |
| Paris 100 Fr. 8 Z. 45<br>bo. bo. 2M. 4½<br>Belg. Bantpl. 100<br>Fr. 8 Z. 4½<br>bo. 100 Fr. 2M. 4½<br>Wien 150 fl. 8 Z. 5 | 81,45 B<br>80 95 bt<br>182,30 bt                               |  |  |  |  |  |
| bo. do. 2M.5<br>Augeb. 100ft. 2M.5<br>Leipzig100Tht. 8T.55<br>Petereb.100R.3W.6<br>do. do. 3M.6<br>Warid. 100R. 8T.6     | 181,45 63<br>170,00 (5)<br>281,30 63<br>279,30 b3<br>282,65 b3 |  |  |  |  |  |

#### Fabrik (Egells) Marienbütte 64, (5) Munuich Chemnis 25,50 ( RedenhütteAft. G. 42,50 B 90,50 B 32,25 ba Saline u. Spolbad Schlef Lein Kramft |-

Ber.Mgd. Spr. Br. |-

De

En Forest State of the State of

Bollbanfu. Bollw. - 37,

\_1 69 99

121,00 @

39,75 B 53, @ 87,50 67

104,50 8

6,30 @

50.75 3

0,60 8

16,50 bg 43,25 @

45,00 3

44,60 bg

121.75 6: 29,50 8 31,258

54,

#### Berficherungs-Aftien. A. Dind. F.B.S. |- 7800 &

| m. nut = Ver                                                                                  |      | 1090  | 0    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|---|
| g. Gifenb. Bi                                                                                 | -    | 1470  | 1    |   |
| rl. 2d.u. 23. 23 (5.                                                                          | -    | 795   | (6)  |   |
| r Feation- Rori 65                                                                            |      | 1010  | (85  |   |
| o. Hagel-Aff (S                                                                               |      | 495   | B    |   |
| o. Lebens-BG.                                                                                 | 31/3 | 2000  | (6)  |   |
| Ionia, F. B. G.                                                                               |      | 5810  | (3)  |   |
| o. Hagel-AffG<br>o. Lebens-VG.<br>lonia, FVG.<br>ncordia, EV.G.                               |      | 1966  | 65   |   |
| utime 1. 25.00.                                                                               | -    | 210   | (0)  |   |
| . TrivBG.                                                                                     | 2    | 410   | (8)  |   |
| esd Alla Tri. B.                                                                              | -    | 810   | (65  |   |
| Falhart da                                                                                    |      | 1050  | (35  |   |
| berfeld. FB.G.                                                                                |      | 2390  | (8)  |   |
| Profile ville vierty                                                                          |      | 930   | (0)  |   |
| rmania, L. B. G.                                                                              |      | 380   | (3)  |   |
| adbacher g. 2. 3.                                                                             | -    | 1194  | 8    |   |
| Inifche Sag 2. 3                                                                              | -    | 31世   | 23   |   |
| ermania, L. B. G.<br>(adbacher F. B. G.<br>Inische Hag B. G.<br>D. Ruckers, Ges.              |      | 348   | (8)  |   |
| pzigerFeuerv. &                                                                               | -    | 6000  | 68   |   |
| pzigerFeuerv.G.                                                                               | -    | 300   | (4)  |   |
| Feuer-BG.                                                                                     | -    | 2280  | (8)  |   |
| o. Hagel-Ver 1. (5.                                                                           | -    | 216   | (35  |   |
| o. Lebens-L.=(G.                                                                              | -    | 298   | 23   |   |
| o. Lebens-BG.<br>o. RudverfGef.                                                               | -    | 514   | 8    |   |
| entend. Lebensyf.                                                                             | -    | -     | -    |   |
| eder. Gut. Aff. &.                                                                            | -    | 630   | (6)  |   |
| ndstern, Leb. B. G                                                                            | -    | 599   | B    |   |
| ordstern, Leb. B. Geuß. Hagelvri G.                                                           | 13   | 90    | 28   |   |
| थ. क्रिक्रा.या.ज                                                                              | -    | 128.3 | ou b | ï |
| v. Lebens-BG.                                                                                 | 1-   | 295   | (8)  | 1 |
| o. Nat. Berf. &.                                                                              | -    | 650   | 28   |   |
| covidentia, V.=G.                                                                             | -    | 318.  | - @  | 5 |
| win . Miste aland                                                                             |      | 1     |      |   |
| o. do.Rüd-B.G.                                                                                | -    | 186   | 28   |   |
| ächfische do. do.                                                                             | 1-   | 1182  | @    |   |
| chlef. Fener-D.G.                                                                             | -    | 570   | (3)  |   |
| uringia, Berf. G.                                                                             | 1-   | 311   | (8)  |   |
| o. do.Rūd-B.G.<br>ächfiche do. do.<br>hlei.Fener-B.G.<br>puringia,Verf.G.<br>vion, Hagel-Gef. | 1-   | 321   | (8)  |   |
| o. See- u.FlB.                                                                                | -    | -     | -    |   |
|                                                                                               |      |       |      |   |